









Die Leiden

des

jungen Werther.





## Die Leiden

Des

## jungen Werther.

Nene Ausgabe, von dem Dichter felbft eingeleitet.

Leipzig, Wengandsche Buchhandlung.

In Paris zu finden bei Baudry, Rue du Cog St. Honore Mr. 9,





M. 265.416

Noch einmal wagst Du, vielbeweinter Schatten, hervor Dich an des Tages Licht,
Begegnest mir auf neubeblümten Matten
Und meinen Anblid scheust Du nicht;
Es ist als ob Du lebtest in der Frühe,
Wo uns der Thau auf Sinem Feld erquidt,
Und nach des Tages unwillsommner Mühe
Der Scheidesonne letter Strahl entzüdt;
Bum Bleiben ich, zum Scheiden Du erfohren,
Gingst Du voran und hast nicht viel verlohren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos, Der Tag, wie lieblich! fo die Nacht, mie groß! Und wir, gepflanzt in Paradieses Wonne, Genießen kaum der hocherlauchten Sonne, Da kämpft sogleich verworrene Bestrebung Bald mit uns selbst und bald mit der Umgebung, Reins wird vom andern wünschenswerth ergänzt, Bon außen düsterts wenn es innen glänzt, Ein glänzend Neußres deckt mein trüber Blick, Da sieht es nah, und man verkennt das Glück-

Nun glauben wirs zu kennen! Mit Gewalt Ergreift uns Liebreit weiblicher Gestalt, Der Jüngling, froh, wie in der Kindheit Flor, Im Frühling tritt als Frühling felbst hervor, Entzückt, erstaunt wer dies ihm angethan? Er schaut umber, die Welt gehört ihm an; Ins Weite zieht ihn unbefang'ne Sast, Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Pallast, Wie Bögelschaar an Wäldergipfeln streift,

So schwebt auch er, ber um die Liebste schweift, Er sucht vom Aether, den er gern verläßt, Den treuen Blid und dieser halt ihn fest-

Doch erft zu früh, und bann zu fpät gewarnt, Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt fich umgarnt. Das Wiedersehn ift froh, das Scheiden schwer, Das Wieder-Wiedersehn beglückt noch mehr, Und Jahre sind im Augenblick erseht; Doch tücksich harrt das Lebewohl zuleht.

Du lächelft, Freund! gefühlvoll wie fichs ziemt: Ein gräßlich Scheiden machte Dich berühmt, Wir feierten Dein fläglich Mißgeschick, Du ließest uns zu Wohl und Weh zurud; Dann zog uns wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an, Und wir, verschlungen wiederholter Noth,

Dem Scheiden endlich — Scheiden ift der Tod. — Wie flingt es rührend, wenn der Dichter fingt, Den Tod zu meiden, ben das Scheiden bringt! Verftrickt in folche Qualen, halbverschuldet, Geb' ihm ein Gott zu sagen was er dulbet.

Erste Abtheilung.

Wie frob bin ich, daß ich weg bin! Beffer Freund, mas ift das Berg des Menfchen! Dich zu verlaffen, den ich fo liebe, von dem ich ungertrennlich mar, und froh ju fenn! 3ch weiß, Du verzeihft mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schidfal, um ein Berg wie das meinige ju angfligen? Die arme Leonore! Und doch mar ich unschuldig. Ronnt' ich bafür, daß, mabrend die eigenfinnigen Reize ihrer Schmefter mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, daß eine Leidenschaft in dem armen Bergen fich bildete? Und boch - bin ich gang unschuldig? Sab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? bab' ich mich nicht an den gang mabren Ausbruden der Ratur, die uns fo oft ju lachen machten, fo wenig lächerlich fie maren, felbit ergött? hab' ich nicht - D mas ift der Mensch, dag er über fich flagen darf! Ich will, lieber Freund, ich verspreche Dir's, ich will mich beffern, will nicht mehr bas Bisden Hebel, bas uns das Schickfal vorlegt, wiederfauen,

wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und das Vergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß Du haft Recht, Bester, der Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht — Gott weiß, warum sie so gemacht find! — mit so viel Emsigfeit der Einbildungsfraft sich beschäftigten, die Errinnerungen des vergangenen Uebels zuruckzurufen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen.

Du bift fo gut, meiner Mutter ju fagen, daß ich ihr Gefchaft bestens betreiben, und ihr ehestens nachricht davon geben werde. Ich habe meine Cante gefprochen, und bei weitem bas bofe Weib nicht gefunden, bas man bei uns aus ihr macht. Sie ift eine muntere, beftige Frau, von dem beften Bergen. Ich erflarte ihr meiner Mutter Beschwerden über den jurudgehaltenen Erbfchafteantheil; fie fagte mir ihre Grunde, Urfachen und die Bedingungen, unter welchen fie bereit mare alles berausjugeben, und mehr als wir verlangten. - Rurg, ich mag jest nichts davon fchreiben; fage meiner Mutter, es werde alles gut geben. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diefem fleinen Gefchaft gefunden: daß Migverständniffe und Erägbeit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als Lift und Bosheit. Wenigftene find die beiden lettern gewiß feltner.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Sinfamfeit ift meinem Bergen föstlicher Balfam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Berg. Jeder Baum, jede Bede ift ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikafer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben, und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt felbft ist unangenehm, dagegen rings umber eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M.... einen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannichfaltigseit sich freuzen, und die lieblichsten Baler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt gleich bei dem Sintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gartner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Ehräne habe ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das sein Lieblingsplätchen war, und auch meines ist. Bald werde ich herr vom Garten sen; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Lagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

2m 10. Mai.

Gine munderbare Beiterfeit bat meine gange Geele eingenommen, gleich ben fugen Frublingsmorgen, die ich mit gangem Sergen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in biefer Begend, Die fur folche Seelen geschaffen ift wie die meine. Ich bin fo gludlich, mein Befter, fo gang in dem Gefühle von rubigem Dafenn verfunten, daß meine Runft barunter leibet. Ich fonnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gemefen, als in diesen Augenbliden. Wenn das liebe Thal um mich dampft, und bie bobe Sonne an der Dberfläche ber undurchdringlichen Finfterniß meines Waldes rubt, und nur einzelne Strahlen fich in das innere Beiligthum fteblen, ich dann im boben Grafe am fallenden Bache liege, und naber an der Erde taufend mannichfaltige Graschen mir merfwurdig werben; wenn ich bas Wimmeln der fleinen Welt zwischen Salmen, die ungabligen, unergrundlichen Geftalten der Burmchen, der Mudden, naber an meinem Bergen fuble, und fuble die Begenwart bes Mamachtigen, ber uns nach feinem Bilbe schuf, das Weben des Alliebenden, der uns in ewiger

Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der himmel ganz in meiner Seele ruhn, wie die Gestalt einer Geliebten; dann sehne ich mich oft, und denke: ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes! — Mein Freund — Aber ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.

21m 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme, himmlische Phantasie in meinem herzen ift, die mir alles rings umber so paradiesisch macht. Da ift gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melusine mit ihren Schwestern.—Du gehst einen fleinen hügel hinunter, und findest Dich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo unten das flarste Wasser aus Marmorfelsen quilt. Die fleine

Mauer, die oben umber die Sinfassung macht, die hohen Bäume, die den Plat rings umber bededen, die Kühle bes Orts; das hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da site. Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das nöthigste, das ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten. Wenn ich da site, so lebt die patriarchalische Bdee so lebhaft um mich, wie sie alle, die Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthätige Geister schweben. Der muß nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens Kühle gelabt haben, der das nicht mitempsinden kann.

Mm 13. Mai.

Du fragft, ob Du mir meine Bucher schiden solli? — Lieber, ich bitte Dich um Gottes willen, lag mir fie vom Salfe! ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert fenn; brauft dieses Berg doch genug aus fich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull

ich mein empörtes Blut zur Aube; denn so ungleich, so unsät haft Du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich Dir das zu sagen, der Du so oft die Last getragen hast, mich vom Rummer zur Ausschweifung, und von füßer Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergeben zu seben? Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; ieder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verübeln würden.

## 2m 45. Mai.

Die geringen Leute des Ortes fennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entfernung vom gemeinen Wolke halten, als glaubten sie durch Annäberung zu verlieren; und dann giebts Flüchtlinge und üble Spasvögel, die sich herabzulassen scheinen, um

ihren Uebermuth dem armen Bolfe defto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich find, noch fenn fönnen; aber ich halte dafür, daß der, der nöthig zu haben glaubt vom fogenannten Böbel fich zu entfernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ift, als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Lehthin fam ich zum Brunnen, und fand ein junges Diensimädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe geseht hatte, und sich umsah, ob feine Kameradin fommen wollte, ihr es auf den Kopf zu belsen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr belsen, Lungser? sagte ich. — Sie ward roth über und über. O mein Herr! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und flieg binaus.

Den 17. Mai.

Sch habe allerlei Befanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch feine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Unzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele, und hangen sich an mich, und da thut mir's immer weh, wenn unfer Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn Du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich Dir sagen: wie überall! Es ift ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit um zu leben, und das Bischen das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen um es los zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine rechte gute Art Volks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besehten Tisch mit aller Offen - und Treuherzigseit sich herum zu spaßen, eine Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirfung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräste in mir ruhen, die alle ungenüht vermodern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Ach das engt das ganze Herz so ein. — Und doch! misverstanden zu werden, ist das Schicksal von unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dabin ift! ach, daß ich fie gekannt habe! — Ich wurde fagen, du bift ein Ehor, du fuchst, was hienieden nicht zu finden ift; aber

ich habe sie gehabt, ich habe das Derz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu seyn als ich war, weil ich alles war was ich seyn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenütt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein herz die Natur umfaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der feinsten Smehndung, dem schärssten Wite, desen Modificationen, bis zur Unart, alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher an's Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren festen Sinn und ihre göttliche Duldung.

Vor wenig Tagen traf ich einen jungen V... an, einen offenen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesächtsbildung. Er kommt erst von Academien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete, und Griechisch könnte (zwei Meteore bier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteuz bis zu Wood, von de Biles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durch-

gelefen, und befige ein Manufcript von Sennen über das Studium der Antife. Ich ließ das gut fenn.

Noch gar einen braven Mann habe ich fennen lernen, den fürstlichen Amtmann, einen offenen, treuberzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Scelenfreude senn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem Fürstlichen Bagdhose, anderthald Stunden von hier, wohin er, nach dem Tode seiner Frau, zu ziehen die Erlaubniß erhielt, da ihm der Ausenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonft find mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an benen alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeugungen.

Leb' wohl! der Brief wird Dir recht fenn, er ift gan; bifforifch.

Dag bas Leben bes Menfchen nur ein Traum fen, ift manchen fcon fo vorgefommen, und auch mit mir giebt biefes Gefühl immer berum. Wenn ich bie Ginfchränfung anfebe, in welche die thatigen und forfchenben Rrafte des Menschen eingesperrt find; wenn ich febe, wie alle Wirffamfeit dabinaus läuft, fich die Befriedigung von Bedürfniffen ju verschaffen, die wieder feinen 3med baben, als unfere arme Erifteng zu verlangern, und bann, bag alle Beruhigung über gemiffe. Bunfte des Nachforschens nur eine traumende Reffanation ift, ba man fich bie Wande, swifden benen man gefangen fist, mit bunten Geftalten und lichten Ausfichten bemalt : - bas alles, Wilhelm, macht mich ftumm. Ich febre in mich felbft jurud, und finde eine Belt! wieder mehr in Abnung und dunfler Begier, als in Darftellung und lebendiger Rraft. Und da fchwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lachle bann fo traumend weiter in die Welt.

Daß die Rinder nicht wiffen, warum fie wollen, darin find alle hochgelahrte Schul - und hofmeifter einig ; daß aber auch Erwachsene gleich Rindern auf diefem Erdbo-

den berumtaumeln und, wie jene, nicht wiffen, woher fie fommen, und wohin sie geben, eben so wenig nach wahren Zweden handeln, eben so durch Biskuit und Ruchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Sanden greifen.

Ich gefiebe Dir gern, denn ich weiß, was Du mir bierauf fagen möchteft, daß diejenigen die Blüdlichften find, die, gleich den Rindern, in den Tag binein leben, ihre Buppen herumschleppen, aus- und angieben, und mit großem Respecte um die Schublade umberfchleichen, mo Mama das Buderbrot binein verschloffen bat, und wenn fie das gewünschte endlich erhafchen, es mit vollen Baden vergehren, und rufen: Mehr! - bas find gludliche Befchöpfe. Auch denen ift's mobl, die ihren gumvenbeschäftigungen, oder wohl gar ibren Leidenschaften prachtige Titel geben, und fie dem Menfchengefchlechte als Riefenoperationen ju beffen Seil und Woblfabrt anschreiben. - Wohl dem, der fo fenn fann! Wer aber in feiner Demuth erfennt, wo das alles binausläuft, wer da ficht, wie artig jeder Bürger, dem es wohl ift, fein Gartchen gum Paradiefe guguftuben weiß, und wie unverdroffen auch der Ungludliche unter der Barde feinen Weg fortfeucht, und alle gleich intereffirt find, bas

Licht biefer Sonne noch eine Minute langer gu feben:
— ja der ift fill, und bildet auch seine Welt aus fich felbft und ift auch glüdlich, weil er ein Mensch ift. Und dann, so eingeschränkt er ift, halt er doch immer im herzen das suße Gefühl der Freiheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.

Mm 26. Mai.

Du fennst von Alters ber meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Ort ein huttchen aufzuschlagen, und da mit aller Ginschränkung zu berbergen. Auch bier habe ich wieder ein Blätchen angetroffen, das mich angezogen hat.

ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den fie Wahlheim \*) nennen. Die Lage an einem Sügel ift fehr interestant, und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf heraus geht, übersieht man auf einmal das ganze Thal. Gine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ift, schenkt Wein, Bier, Kaffee;

\*) Der Lefer wird fich feine Mube geben, die hier genannten Orte ju fuchen; man hat fich genothigt gefeben, die im Originale befindlichen mahren Namen ju verandern.

und mas über alles geht, find zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Meften den fleinen Blat vor der Rirche bededen, der ringeum mit Bauerhofen, Scheuern und Sofen eingeschlossen ift. Go vertraulich, fo beimlich hab' ich nicht leicht ein Blatchen gefunden, und dabin laffe ich mein Tifchchen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stubl, trinfe meinen Raffee ba, und lefe meinen Somer. Das erfte Dal, als ich burch einen Bufall, an einem fchonen Dachmittage unter Die Linden fam, fand ich das Blatchen fo einfam. Es mar alles im Felde; nur ein Anabe von ungefähr vier Jahren faß an der Erde, und hielt ein anderes, etma halbiabriges, por ibm gwifden feinen Rufen fibendes Rind mit beiben Armen wider feine Bruft, fo bag er ihm gu einer Art von Geffel biente, und ungeachtet ber Munterfeit, womit er aus feinen ichwargen Mugen berumschaute, gang rubig fag. Dich veranuate der Unblid : ich feste mich auf einen Bflug, der gegenüber fand, und zeichnete die bruderliche Stellung mit vielem Ergoben. 3ch fügte den nachften Baun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Wagenrader bei, alles wie es bintereinander fand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine moblgeordnete, febr interreffante Beichnung verfertigt batte, obne bas mindefte von bem meinen bingu-

authun. Das beffarfte mich in meinem Vorfate, mich fünftig allein an die Ratur ju balten. Gie allein ift unendlich reich, und fie allein bildet den großen Runft-Ier. Man fann jum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefahr mas man jum Lobe der burgerlichen Gefellschaft fagen fann. Gin Mensch, ber fich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmadtes und Schlechtes bervorbringen, wie einer, ber fich burch Gefete und Wohlstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merfwürdiger Bofewicht werden fann; bagegen wird aber auch alle Regel, man rede was man wolle, das mabre Gefühl von Natur und den mabren Ausdrud derfelben gerftoren! Sag' Du, das ift ju bart! fie fchrankt nur ein, befchneidet die geilen Reben ze. - Guter Freund, foll ich Dir ein Gleichniß geben? Es ift bamit, wie mit der Liebe. Gin junges Berg bangt gang an einem Madchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ibr ju, verschwendet alle feine Rrafte, all fein Bermögen, um ihr jeden Augenblid auszudruden, daß er fich gang ihr hingiebt. Und ba fame ein Philifter, ein Mann ber in einem öffentlichen Umte febt, und fagte ju ibm : Feiner junger Berr ! lieben ift menfchlich, nur mußt ibr menfchlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen jur Arbeit, und bie Erholungeftunden widmet eurem

Berechnet euer Bermogen, und mas euch Mädchen. von eurer Rothdurft übrig bleibt, davon vermebr' ich euch nicht, ibr ein Gefchent, nur nicht ju oft, ju machen, etma ju ihrem Geburts - oder Ramenstage zc. - Folat der Menich, fo giebt's einen brauchbaren jungen Menfchen, und ich will felbft jedem Fürften rathen, ibn in ein Collegium gu feben, nur mit feiner Liebe ift's am Ende; und wenn er ein Runftler ift, mit feiner Runff. D meine Freunde! warum der Strom des Genies fo felten ausbricht, fo felten in boben Aluthen bereinbrauft, und Eure faunende Seele erschüttert? - Lieben Freunde, da wohnen die gelaffenen Berren auf beiden Seiten des Ufere, denen ihre Gartenhäuschen, Tulvenbeete und Krautfelder gu Grunde geben murden, und die baber in Beiten mit Dammen und Ableiten der fünftig drohenden Gefahr abzumehren miffen.

Um 27. Mai.

Sch bin, wie ich febe, in Budungen, Gleichniffe und Deflamationen verfallen, und habe barüber vergeffen, Dir auszuergablen, mas mit den Rindern weiter geworden ift. Sch faß gang in malerifche Empfindung vertieft,

Die Dir mein geftriges Blatt febr gerftudt barlegt, auf meinen Bfluge mohl zwei Stunden. Da fommt gegen Abend eine junge Frau auf die Rinder los, die fich indeg Die Beit nicht gerührt hatten, mit einem Rorbchen am Mrm, und ruft von weitem : Philipps, Du bift recht brav. Sie grufte mich , ich danfte ibr , fand auf , trat naber bin und fragte fie, ob fie Mutter von den Rindern mare? Sie bejabte es, und indem fie dem alteffen einen halben Wed gab, nahm fie bas fleine auf und fußte es mit aller mutterlichen Liebe. - 3ch habe, fagte fie, meinem Bhilipps das Rleine ju halten gegeben, und bin mit meinem Melteften in die Stadt gegangen, um Beiß - Brot zu bolen, und Buder und ein irden Breipfannchen. - 3ch fab das alles in dem Rorbe, beffen Dedel abgefallen mar. - 3ch will meinem Bans (bas mar der Name des Bungften) ein Guppchen tochen gum Abende; ber lofe Bogel, der Grofe, bat mir geftern bas Bfannchen gerbrochen, als er fich mit Bbilippfen um bie Scharre des Brei's janfte. - Ich fragte nach dem Melteffen, und fie hatte mir faum gefagt, dag er fich auf ber Wiefe mit ein paar Ganfen berumjage, als er gefprungen fam, und dem 3weiten eine Bafelgerte mitbrachte. 3ch unterhielt mich weiter mit dem Weibe, und erfubr, daß fie des Schulmeisters Tochter fen, und daß ibr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu holen. — Sie haben ihn drum betrügen wollen, sagte fie, und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet; da ift er selbst binein gegangen. Wenn ihm nur kein Unglud widerfahren ist; ich höre nichts von ihm. Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch für's jüngste gab ich ihr einen, ihm einen Wed zur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schieden wir von einander.

Ich fage Dir, mein Schat, wenn meine Sinne gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Anblid eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis feines Dasenns hingeht, von einem Tag zum andern sich durchbilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Beit bin ich oft draugen. Die Rinder find gang an mich gewöhnt, sie friegen Buder, wenn ich Raffee trinfe, und theilen das Butterbrot und die faure Milch mit mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Rreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betftunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie find vertraut, ergablen mir allerhand, und be-

fonders ergobe ich mich an ihren Leidenschaften und fimpeln Ausbruchen des Begehrens, wenn mehr Rinder aus bem Dorfe fich versammeln.

Biel Mube hat mir's gefostet, ber Mutter ibre Beforgnif ju nehmen: Sie mochten ben herrn incommobiren.

Mm 30. Mai.

Was ich Dir neulich von der Malerei fagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunft; es ist nur, daß man das Bortreffliche erkenne und es auszusprechen mage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idhule von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Idhule? muß es denn immer geboßelt senn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn Du auf diefen Eingang viel hohes und Bornehmes erwarteft, fo bift Du wieder übel betrogen; es ift nichts, als ein Bauerbursche, ber mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingeriffen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und Du wirst mich, wie

gewöhnlich, dent' ich, übertrieben finden; es ift wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diefe Seltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft draufen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht gang anstand, so blieb ich unter einem Vorwande zurud.

Ein Bauerburiche fam aus einem benachbarten Saufe, und beschäftigte fich an dem Pfluge, den ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir fein Wefen gefiel, redete ich ihn an, fragte nach feinen Umftanden, mir maren bald befannt, und mie mirs gewöhnlich mit diefer Urt Leuten geht, bald vertraut. Er ergablte mir, daß er bei einer Wittme in Dienften fen, und von ihr gar mohl gehalten werde. Er fprach fo viel von ibr, und lobte fie bergeftalt, bag ich bald merfen fonnte, er fen ihr mit Leib und Geele jugethan. Sie fen nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ibrem erften Mann übel gehalten morden, wolle nicht mehr beirathen, und aus feiner Ergablung leuchtete fo merflich bervor, wie fcon, wie reibend fie für ibn fen, wie febr er muniche, daß fie ibn mablen möchte, um das Andenken der Fehler ihres erften Mannes auszulöschen, bag ich Wort für Wort wiederholen mußte, um Dir Die reine Meigung, die Liebe und Treue diefes Menschen

anschaulich ju machen. Ba, ich mußte die Gabe bes größten Dichters befiben , um Dir jugleich den Ausbrud feiner Beberben, die Sarmonie feiner Stimme, bas beimliche Feuer feiner Blide lebendig barftellen gu fonnen. Rein, es fprechen feine Worte die Bartheit aus, die in feinem gangen Wefen und Ausdruck mar; es ift alles nur plump, mas ich wieder vorbringen fonnte. Befonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über fein Berbaltniß ju ibr ungleich benten, und an ibrer auten Aufführung zweifeln. Wie reigend es war, wenn er von ibrer Geffalt, von ihrem Rorper fprach, ber ibn obne jugendliche Reize gewaltsam an fich jog und feffelte, fann ich mir nur in meiner innerften Geele wiederbolen. Ach bab' in meinem Leben die bringende Begierde, und das beife, febnliche Berlangen nicht in diefer Reinheit gefeben, ja mobl fann ich fagen, in diefer Reinheit nicht gebacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich Dir fage, daß bei ber Erinnerung diefer Unschuld und Wahrheit mir die innerfte Seele glubt, und bag mich das Bild diefer Treue und Bartlichfeit überall verfolgt, und daß ich, mie felbft davon entgundet, lechge und fcmadite.

Sch will nun fuchen, auch fie ehftene gu febn, ober vielmehr, wenn ich's recht bedente, ich will's vermeiben.

Es ift beffer, ich sehe fie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jeht vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

# Um 16. Junius.

Warum ich Dir nicht schreibe? — Fragst Du bas, und bist boch auch ber Gelehrten einer? Du folltest rathen, baß ich mich wohl befinde, und zwar — Kurz und gut, ich habe eine Befanntschaft gemacht, die mein herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe fennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter historienschreiber.

Einen Engel! — Pfun! das fagt jeder von der Seinigen, nicht mahr? Und doch bin ich nicht im Stande, Dir zu fagen, wie sie vollfommen ift, warum sie vollfommen ift; genug sie hat all meinen Sinn gefangen genommen.

Co viel Ginfalt bei fo viel Berftand, fo viele Gute

bei so viel Festigfeit, und die Nuhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätigfeit. —

Das ift alles garstiges Gemäsch, was ich da von ihr sage, leidige Abstractionen, die nicht einen Bug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — Nein, nicht ein andermal, jeht gleich will ich Dir's erzählen. Thu' ich's jeht nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angesangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln zu lassen, und hinaus zu reiten. Und boch schwur ich mir beut früh, nicht hinaus zu reiten; und gehe doch alle Augenblick' an's Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. ——

Ich hab's nicht überwinden fonnen, ich mußte zu ihr binaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Nacht effen, und Dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ift, sie in dem Areise ber lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu seben! —

Wenn ich fo fortfahre, wirft Du am Ende fo flug fenn, wie am Anfange. Sore denn, ich will mich zwingen in's Detail zu gehen.

Ich schrieb Dir neulich, wie ich den Amtmann S. habe fennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei, oder vielmehr feinem fleinen

Ronigreiche ju befuchen. Ich vernachlässigte das, und ware vielleicht nie hingefommen, hatte mir der Bufall nicht den Schat entdedt, der in der fillen Gegend verborgen liegt.

Unfere jungen Leute batten einen Ball auf dem Lande angestellt, ju bem ich mich benn auch willig finden lief. 3ch bot einem biefigen guten , ichonen , übrigens unbedeutenden Madchen die Sand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Rutiche nehmen, mit meiner Tangerin und ibrer Bafe nach dem Orte der Luftbarfeit bingusfahren, und auf dem Wege Charlotten G. mitnehmen follte. -Sie werden ein schones Frauenzimmer tennen lernen, fagte meine Befellichafterin, ba wir durch ben weiten ausgehauenen Wald nach dem Ragdbaufe fubren. Rebmen Sie fich in Acht, verfette die Bafe, daß Sie fich nicht verlieben! - Wie fo? fagte ich. - Gie ift icon vergeben , antwortete jene , an einen febr braven Mann , der weggereift ift, feine Sachen in Ordnung ju bringen, weil fein Bater geftorben ift, und fich um eine anfebnliche Berforgung zu bewerben. Die Nachricht mar mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Viertelftunde vom Gebirge, als wir vor dem Softhore anfuhren. Es war fehr schwäl, und die Frauenzimmer außerten ihre Beforgniß megen eines Gemitters, das fich in weißgrauen dumpfigten Wölfchen rings am Sorizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterfunde, ob mir gleich selbft zu ahnen anfing, unsere Luftbarfeit werde einen Stof leiden.

3ch war ausgefliegen, und eine Magd, die an's Thor fam, bat uns einen Augenblick zu verziehen, Mamfell Lottchen wurde gleich fommen. Ich ging durch den Sof nach dem wohlgebauten Saufe, und da ich die vorliegende Treppe binaufgestiegen mar und in die Thur trat, fiel mir das reizendfte Schauspiel in die Augen, daß ich je gefeben habe. In dem Borfaale wimmelten feche Rinder, von eilf ju zwei Jahren, um ein Madchen von ichoner Beffalt, mittlerer Große, die ein fimples weißes Rleid, mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft, anbatte. - Sie bielt ein ichmarges Brot, und ichnitt ibren Aleinen rings berum, jedem fein Stud, nach Broportion ibres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folcher Freundlichkeit und jedes rufte fo ungefünftelt fein: Dante! indem es mit ben fleinen Sandchen lange in die Bobe gereicht batte, ebe es noch abgeschnitten mar, und nun mit feinem Abendbrote vergnügt, entweder megfprang, oder nach seinem fillern Charafter gelaffen davon ging, nach dem Softhore ju, um die Fremden und

Die Rutiche ju feben, darinnen ihre Lotte megfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, daß ich Sie berein bemübe, und die Frauenzimmer warten laffe-Ueber bem Ungieben und allerlei Beftellungen für's Saus in meiner Abmefenbeit, babe ich vergeffen meinen Rindern ihr Befperbrot ju geben, und fie mollen von niemanden Brot gefchnitten baben, als von mir. - Sch machte ibr ein unbedeutendes Compliment; meine gange Seele rubte auf der Gestalt , dem Tone , dem Betragen , und ich batte eben Beit mich von der Ueberrafchung ju erholen, als fie in die Stube lief, ihre Sandichub und Facher ju bolen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo von der Seite an, und ich ging auf das jungfte los, bas ein Rind von der gludlichften Gefichtsbildung mar. Es jog fich jurud, als eben Lotte jur Thur berausfam und fagte : Louis, gib dem herrn Better eine Sand. Das that der Anabe febr freimuthig, und ich fonnte mich nicht enthalten, ibn, ungeachtet feines fleinen Robnaschens, berglich ju fuffen. - Better? fagte ich, indem ich ibr die Sand reichte, glauben Sie, daß ich des Gluds werth fen, mit Ihnen verwandt gu fenn? - D! fagte fie mit einem leichtfinnigen &acheln : unfere Betterfchaft ift febr weitläuftig, und es marc mir leid , wenn Sie ber fcblimmfte brunter fenn follten— Im Geben gab Sie Sophien, der ältesten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr eilf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder acht zu haben, und den Bapa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause fäme. Den Kleinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie's selber wäre, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Sine kleine naseweise Blondine aber, von ungefähr sechs Jahren, sagte: du bist's doch nicht, Lottchen; wir haben dich doch lieber. — Die zwei altesten Knaben waren auf die Kutsche geklettert, und auf mein Vorbitten erlaubte sie ihnen, bis vor den Wald mitzusahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu neden, und sich recht fest zu halten.

Wir hatten uns faum zurecht geseht, die Frauenzimmer sich bewillsommet, wechfelsweise über den Anzug, vorzüglich über die hite ihre Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig
durchgezogen, als Lotte den Autscher halten, und ihre
Brüder berabsteigen ließ, die noch einmal ihre hand zu
füssen begehrten, das denn der älteste mit aller Bärtlichfeit, die dem Alter von funfzehn Jahren eigen seyn kann,
der andere mit viel heftigkeit und Leichtsinn that. Sie
ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir fuhren
weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht, Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich staunte, als ich fragte, was es für Bücher wären? und sie mir antwortete '): — Ich sand so viel Charakter in allem was sie sagte, ich sah mit jedem Worte neue Neize, neue Strablen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen sehen, und mit ganzem herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich läugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Da doch ich so selten an ein Buch komme, so müssen sie auch recht nach meinem Geschmack seyn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wiedersinde, bei

<sup>\*)</sup> Man fieht fich genöthiget, die Stelle des Briefes zu unterdrucken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an bem Urtheil eines einzelnen Mädchens, und eines jungen, unfleten Menschen gelegen seyn kann.

bem es zugeht, wie um mich, und deffen Geschichte mir doch so interessant und berglich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ift.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weite benn da ich sie mit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriester von Wakefield, vom \*) — reden hörte, fam ich ganz außer mich, sagte ihr alles was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die Anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offnen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem svöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gefpräch fiel auf's Bergnügen am Tange. Wenn biefe Leidenschaft ein Fehler ift, fagte Lotte, fo gestebe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tangen. Und wenn ich was im Ropfe habe, und mir auf

<sup>\*)</sup> Man hat auch hier die Namen einiger vaterländischen Autoren weggelassen. Wer Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an seinem herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonft braucht es ja niemand zu wissen.

meinem verftimmten Rlavier einen Contretang vortrommle, fo ift alles wieder gut-

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast Du eine Vorstellung, weil Du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause still hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegenschalte.

Die zwei herren von Audran und ein gewisser R. N.
— wer behält alle die Namen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte die
meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer fingen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reibe die Figur

mit uns anfing, magst Du fühlen. Tanzen muß man fie feben! Siehst Du, sie ift so mit ganzem herzen und mit ganzer Scele dabei, ihr ganzer Körper Eine harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblick gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um ben zweiten Contretang: sie fagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimüthigkeit von der Welt versicherte sie mit, daß sie berzlich gern Deutsch tanze. Es ift hier so Mode, suhr sie fort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, bei'm Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzichmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein seyn wollen für's Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Nun ging's an, und wir ergobten uns eine Weile an mannichfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigfeit bewegte fie fich!

und da mir nun gar an's Walgen famen, und wie bie Spharen um einander berum rollten, ging's freilich anfanas, meil's die meniaften fonnen, ein Bifichen bunt durch einander. Wir maren flug, und lieffen fie austoben ; und ale die Ungeschickteffen ben Blan geraumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Baare, mit Audran und feiner Tangerinn, mader aus. Die ift mir's fo leicht vom Flede gegangen. Ich mar fein Menich mehr. Das liebenswürdigfte Befchopf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu fliegen wie Wetter, daß alles rings umber verging, und - Wilbelm, um ehrlich ju fenn, that ich aber doch den Schwur, baf ein Madchen, bas ich liebte, auf bas ich Unfprüche batte, mir nie mit einem andern malgen follte, als mit mir, und wenn ich bruber ju Grunde geben mußte. Du verftebit mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann sehte fie fich, und die Drangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirfung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das fie einer unbescheidenen Nachbarinn Ehren halber zutheilte, ein Stich durch's Derz ging.

Bei'm dritten Englischen Tang maren mir das zweite

Baar. Wie wir die Reihe durchtanzen, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge bing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesicht merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drobenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbeisliegen mit Bedeutung.

Wer ift Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenbeit ift zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin! — Mun war mir das nichts neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältnis auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, daß alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Ge-

genwart und Berren und Bieben nöthig mar, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tang mar noch nicht ju Ende, als die Blite, die wir fcon lange am Sorizonte leuchten gefeben, und die ich immer für Wetterfühlen ausgegeben batte, viel ftarter ju merden anfingen, und ber Donner die Mufit überftimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus der Reibe, denen ihre Berren folgten; die Unordnung murde allgemein, und die Mufit borte auf. Es ift natürlich, wenn uns ein Unalud oder etwas Schredliches im Beranugen überrafcht, daß es ftarfere Gindrude auf uns macht als fonft; theils wegen des Gegenfates, der fich fo lebhaft empfinden läft; theils, und noch mehr, weil unfere Sinnen einmal ber Fühlbarfeit geöffnet find, und alfo befto ichneller einen Gindruck annehmen. Diefen Urfachen muß ich die wunderbaren Grimaffen gufchreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die Rlügste fette fich in eine Ede, mit dem Ruden gegen bas Renfter, und hielt die Ohren gu. Gine andere fniete vor ihr nieder und verbarg den Ropf in der erften Schoos. Gine britte fcob fich swifthen beide hinein, und umfaßte ihre Schwefferchen mit taufend Thranen: Einige wollten nach Saufe; andere, die noch weniger mußten mas fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnungsfraft, den Recheiten unferer jungen Schluder ju fleuern, die fehr beschäftigt ju seyn schienen, alle die ängstlichen Gebete, die dem himmel bestimmt waren, von den Lippen der schönen Bedrängten wegzusangen. Sinige unserer herren hatten sich hinab begeben, um ein Pfeischen in Rube ju rauchen; und die übrige Geselschaft schlug es nicht aus, als die Wirthinn auf den flugen Sinfall fam, uns ein Zimmer anzuweisen, das Läden und Vorhänge hätte. Raum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftiget war, einen Kreis von Stühlen zu stellen, und als sich die Gesellschaft auf ihre Bitte geseht hatte, den Vorschlag zu einem Spiele zu thun.

Ich fab manchen, ber in hoffnung auf ein faftiges Pfand fein Mäulchen spitte, und seine Glieder reckte.

— Wir spielen Bablens, sagte sie. Mun gebt Acht! Ich geb' im Rreise berum von der Nechten zur Linken, und sahlt ihr auch rings herum, jeder die Bahl, die an ihm kommt, und das muß geben wie ein Lauffeuer, und wer flock, oder sich irrt, kriegt eine Ohrseige, und so bis tausend. — Nun war das lustig anzusehen. Sie ging mit ausgestrecktem Arm im Kreise herum. Eins, sing der erste an, der Nachbar zwei, drei der folgende, und so fort. Dann sing sie an, geschwinder zu gehen, im-

mer geschwinder; da versab's einer, patich! eine Dbrfeige, und über das Gelächter, der folgende auch patfch! Und immer gefdwinder. Ich felbft friegte zwei Maulfchellen, und glaubte mit innigem Bergnugen ju bemerten , daß fie farter fenen, als fie fie den übrigen jugumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte das Spiel ehe noch bas Taufend ausgezählt mar. Die Bertrauteffen jogen einander beifeite, das Gemitter mar vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs fagte fie: über Die Dhrfeigen haben Gie Wetter und alles vergeffen! - 3ch fonnte ihr nichts antworten. - 3ch mar, fubr fie fort, eine der furchtfamften, und indem ich mich berghaft ftellte, um den andern Muth ju geben, bin ich muthig geworden. - Wir traten an's Renfter. Es donnerte abseitwarts, und der berrlichfte Regen faufelte auf bas Land, und der erquidendfte Wohlgeruch flieg in aller Rulle einer marmen Luft ju und auf. Gie fand auf ibren Ellenbogen geffüht; ihr Blid durchdrang Die Beaend, fie fah gen Simmel und auf mich, ich fab ibr Auge thranenvoll, fie legte ibre Sand auf die meinige und fagte - Rlopflod! - Ich erinnerte mich fogleich ber berrlichen Dde, die ihr in Gedanfen lag, und berfant in dem Strome von Empfindungen, den fie in

diefer Losung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Sand und füßte sie unter den wonnevollsten Thranen. Und sah nach ihrem Auge wieder — Edler! hattest du beine Vergötterung in diesem Blide gesehen, und möchte ich nun deinen so entweihten Namen nie wieder nennen bören.

### Um 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich micht mehr; bas weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette fam, und daß, wenn ich Dir hätte vorschwapen fonnen flatt zu schreiben, ich Dich vielleicht bis an ben Morgen aufgehalten hätte.

Was auf unserer hereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute feinen Tag dagu.

Es war ber herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Wald und bas erfrischte Keld umber! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie seyn wollte? ihrentwegen sollt' ich unbefümmert seyn. — So lange ich diese Augen offen sehe, fagte ich, und sah sie fest an, so lange

bat's feine Gefahr. — Und wir haben beide ausgehalten, bis an ihr Thor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihre Fragen versicherte, daß Bater und Kleine wohl sepen und alle noch schliesen. Da verließ ich sie mit der Bitte: sie selbigen Tages noch schen zu dürfen: sie gestand mir's zu, und ich bin gesommen; und seit der Beit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder daß Tag, noch daß Nacht ift, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

#### Mm 21. Junius.

Ich lebe fo gludliche Tage, wie fie Gott feinen Beiligen auffvart; und mit mir mag werden, was will, fo barf ich nicht fagen, baß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens, nicht genoffen habe. — Du fennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich felbst, und alles Glud das dem Menschen gegeben ift.

Satt' ich gedacht, als ich mir Wahlheim jum Zwecke meiner Spaziergange mablte, bag es fo nabe am himmel lage! Wie oft habe ich das Lagdhaus, das nun alle

reine Bunfche einschließt, auf meinen weitern Banderungen, bald vom Berge, bald von der Chne über den Fluß gefehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgedacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entbedungen zu machen, herumzuschweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschränfung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzusahren, und sich weder um Nechts, noch um Links zu befümmern.

Es ist wunderbar: wie ich hierher kam, und vom Sügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umber anzog. Dort das Wäldchen! — Uch könntest Du Dich in seine Schatten mischen! — Dort die Spite des Berges! — Uch könntest Du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander geketteten hügel und vertraulichen Thäler! — D könnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und batte nicht gefunden was ich hoffte. Des ist mit der Ferne, wie mit der Zufunft! ein großes dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen herrlichen Gefühls aus-

fullen zu laffen — Und, ach! wenn wir bingu eilen, wenn das Dort nun hier wird, ift alles vor wie nach, und wir fieben in unserer Armuth, in unserer Eingeschränftheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale.

So fehnt fich der unruhigste Bagabond juleht wieder nach feinem Baterlande, und findet in feiner hutte, an der Bruft feiner Gattin, in dem Areife feiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung, die Wonne die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinaus gehe, nach meinem Wahlheim, und dort im Wirthsgarten mir meine Zudererbsen selbst pflücke, mich hinsehe, sie abfädne und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten an's Feuer fielle, zudecke, und mich dazu sehe, sie manchmal umzuschütteln: da fühl'ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer sillen, wahren Empfindung ausfüllte, als die Jüge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sen Dank, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie mohl ift mir's, daß mein Berg die fimple barm-

lose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Arauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Rohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß, und da er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

### Um 29. Junius.

Borgeftern fam der Medicus hier aus der Stadt hinaus jum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumfrabbelten, andere mich ned'ten, und wie ich sie fihelte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Drabtpuppe ift, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt, und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merfte ich an feiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts kören, ließ ihn sehr vernünftige Sachen abhandlen, und baute den Kindern ihre Kartenhäu-

fer wieder, die fie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beflagte: bes Amtmanns Kinder waren so ichon ungezogen genug, der Werther verderbe fie nun völlig.

Ba, lieber Wilhelm, meinem Bergen find die Rinder am nachften auf der Erde. Wenn ich ihnen gufebe, und in dem fleinen Dinge die Reime aller Tugenden, aller Rrafte febe, die fie einmal fo nothig brauchen werden ; wenn ich in dem Gigenfinne fünftige Standhaftigfeit und Festigfeit des Charafters, in dem Muthwillen guten Sumor, und Leichtigfeit, über die Gefahren der Welt bingufchlüpfen, erblide, alles fo unverdorben, fo gang! - immer, immer wiederhole ich bann bie golbenen Worte des Lehrers der Menschen : Wenn ihr nicht werdet wie eines von diefen! Und nun, mein Beffer, fie, bie unferes gleichen find, die wir als unfere Muffer anfeben follten, behandeln wir als Unterthanen. Gie follen feinen Willen haben! - Saben wir denn feinen? Und wo liegt bas Vorrecht? - Weil wir alter find und gefcheidter! - Guter Gott von beinem Simmel! alte Rinder fiehft du, und junge Rinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude baff, bas bat bein Sohn fcon lange verfündigt. Aber fie glauben an ibn, und boren ibn nicht - bas ift auch mas altes - und bilden

ihre Kinder nach fich, und — Adieu, Wilhelm! ich mag darüber nicht weiter radotiren.

Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Rranten fenn muß, fühl' ich anmeinem eignen armen Bergen, das übler dran ift, als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffenen Frau gubringen, die fich nach der Ausfage der Mergte ihrem Ende nabt, und in Diefen letten Augenbliden Lotten um fich baben will. Ich war vorige Woche mit ibr, ben Bfarrer von St. . . ju besuchen ; ein Dertchen, das eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. famen gegen vier dabin. Lotte batte ihre zweite Schmefter mitgenommen. Als wir in den mit zwei boben Rugbaumen überschatteten Bfarrhof traten, fag ber aute alte Mann auf einer Banf por der Saustbur, und da er Lotten fab, mard er wie neu belebt, vergaß feinen Anotenftod, und magte fich auf, ihr entgegen. Gie lief bin ju ibm, nothigte ibn fich niederzulaffen, indem fie fich ju ibm febte, brachte viele Grufe von ihrem Bater.

bergte feinen garftigen fchmugigen jungfen Buben, bas · Quafelchen feines Alters. Du hatteft fie feben follen, wie fie den Alten beschäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich ju merden, wie fie ihm von jungen robuften Leuten ergablte, Die unvermuthet geftorben maren, von der Bortrefflichfeit des Rarlsbades, und wie fie feinen Entschluß lobte, fünftigen Commer bingugeben, wie fie fand, daß er viel beffer ausfähe, viel munterer fen als bas lette Mal, da fie ibn gefeben. - Sch batte indef der Frau Pfarrerin meine Boflichfeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin fonnte, die ichonen Dugbaume gu loben, die uns fo lieblich beschatteten, fing er an, une, wiewohl mit einiger Befchwerlichfeit, die Ge-Schichte bavon zu geben. - Den alten, fagte er, miffen wir nicht, wer ben gepflangt bat: einige fagen diefer, andere jener Bfarrer. Der jungere aber bort binten, ift fo alt als meine Frau, im October funfgia Rabr. Bater pflangte ibn des Morgens, als fie gegen Abend geboren murbe. Er war mein Borfahr im Umt, und wie lieb ihm der Baum mar, ift nicht ju fagen; mir ift et's gewiß nicht weniger. Meine Frau faß barunter auf einem Balfen und fridte, da ich vor fieben und gwangig Babren ale ein armer Student jum erften Mal bier in

ben Sof fam. - Lotte fragte nach feiner Tochter : es bieg, ffe fen mit Serrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern, und der Alte fuhr in feiner Ergablung fort: wie fein Borfahr ibn lieb gewonnen, und die Tochter bagu, und mie er erft fein Bicar, und bann fein Machfolger geworden. Die Beschichte war nicht lange ju Ende, als die Jungfer Pfarrerin mit dem fogenannten herrn Schmidt durch den Garten berfam : fie bewillfommte Lotten mit berglicher Warme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine rafche, wohlgewachsene Brunette, die einen, die furge Beit über, auf dem Lande mobl unterhalten batte. Ihr Liebhaber (denn als folchen fellte fich Berr Schmidt gleich bar) ein feiner, doch filler Menich, ber fich nicht in unsere Gefpräche mischen wollte, ob ibn gleich Lotte immer bereinzog. Was mich am meiften betrübte, mar, daß ich an feinen Gefichtszügen ju bemerfen ichien, es fen mehr Gigenfinn und übler Sumor, als Gingeschränftheit bes Berffandes, der ibn fich mitzutheilen binderte. In der Rolge mard bies leider nur zu deutlich; denn als Friederife beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde des herrn Angesicht, das ohnedies von einer braunlichen Karbe mar, fo fichtlich verdunkelt, baf es Beit mar, daß Lotte mich bei'm Ermel gupfte, und mir gu

verfteben gab, bag ich mit Friederifen ju artig gethan. Mun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menfchen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in der Bluthe des Lebens, da fie am offenften für alle Freuden fenn fonnten, einander die vaar auten Tage mit Fragen perderben, und nur erft ju fpat das unerfetliche ibrer Berfchwendung einseben. Mir wurmte bas, und ich fonnte nicht umbin, da wir gegen Abend in den Bfarrbof jurudfehrten, und an Ginem Tifche Milch agen, und bas Gefprach auf Freude und Leid ber Welt fich wendete, ben Faden zu ergreifen und recht berglich gegen Die üble Laune gu reden. Wir Menschen beflagen uns oft, fing ich an, daß der auten Tage zu wenig find, und der schlimmen fo viel, und wie mich dunft, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offnes Berg hatten , das Gute ju genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, mir murben alebann auch Rraft genug haben, das Uebel ju tragen, wenn es fommt. - Wir haben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfette die Pfarrerin; wie viel bangt vom Rorver ab! wenn einem nicht mohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch geffand ihr das ein. Wir wollen es alfo, fubr ich fort, als eine Rrantbeit anseben, und fragen, ob dafür fein Mittel ift! - Das läßt fich boren! fagte Lotte, ich glaube wenig.

fens, daß viel von uns abbangt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas nedt, und mich verdrieflich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's meg. - Das mar's, mas ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit der üblen Laune vollig, wie mit der Tragbeit, benn es ift eine Art von Trägheit. Unfere Ratur hangt febr babin, und doch, wenn wir nur einmal die Rraft haben uns ju ermannen, geht uns die Arbeit frifch von der Sand, und wir finden in der Thatigfeit ein mahres Bergnugen. - Friederife war febr aufmertfam, und der junge Menfch mandte mir ein : daß man nicht Berr über fich felbft fen, und am wenigsten über feine Empfindungen gebieten fonne. -Es ift hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, verfette ich, die doch jedermann gerne los ift; und niemand weiß, wie weit feine Kräfte geben, bis er fic versucht bat. Gewiß, mer frant ift, wird bei allen Mergten berum fragen , und die größten Defignationen, die bitterften Argeneien wird er nicht abweifen, um feine gewünschte Gefundheit ju erhalten. 3ch bemerfte, daß ber ehrliche Alte fein Gebor anftrengte, um an unferm Disfurfe Theil ju nehmen, ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn mandte. Man predigt gegen fo viele Lafter, fagte ich; ich habe noch nie gehört, daß man

gegen die üble Laune vom Predigtftuble gearbeitet batte. -) - Das muffen die Stadtpfarrer thun, fagte er, die Bauern haben feinen bofen Sumor; boch fonnte es auch zuweilen nicht ichaben, es mare eine Lection für feine Frau wenigftens, und für den Beren Amtmann. -Die Befellichaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Suffen verfiel, der unfern Disfurs eine Beit lang unterbrach : darauf benn der junge Mensch wieder bas Wort nahm : Gie nannten ben bofen humor ein Lafter: mich baucht, bas ift übertrieben. - Mit nichten, gab ich gur Antwort, wenn das, womit man fich felbit und feinem Rachften Schadet, Diefen Ramen verdient. Bit es nicht genug, dag wir einander nicht gludlich machen tonnen, muffen mir auch noch einander bas Bernugen rauben, das jedes Berg fich manchmal felbft gemahren fann? Und nennen fie mir ben Menfchen, der übler Laune if, und fo brav dabei, fie ju verbergen, fie allein ju tragen, ohne die Freude um fich ber ju gerftoren! Dder, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth, über unfere eigene Unwürdiafeit, ein Difffallen an uns felbit, das immer mit einem Reide verfnüpft ift, der durch eine thorigte

<sup>&</sup>quot;) Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hierüber, unter benen über bas Nuch Jonas.

Sitelfeit aufgebest wird? Wir seben glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ift unerträglich. — Lotte lächelte mich an, da sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Thräne in Friederifens Auge spornte mich fortzusahren. Webe denen, sagte ich, die sich der Gewalt bedienen, die sie über ein herz baben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligfeiten der Welt ersehen nicht einen Augenblick Vergnügen an sich selbst, den uns eine neidische Unbehaglichkeit unsers Tyrannen vergällt hat.

Mein ganges herz war voll in diefem Augenblide; Die Erinnerung fo manches Vergangenen brangte fich an meine Seele, und die Thranen famen mir in die Augen.

Wer fich das nur täglich fagte, rief ich aus: Du vermagft nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude ju laffen, und ihr Glud zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Rummer zerrüttet ift, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lebte, bangfie Rrantheit dann über das Gefchopf herfallt, das du in blübenden Tagen unter-

graben haft, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht, und der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette siehst wie ein Berdammter, in dem innigsten Gefühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Bermögen, und die Angst dich inwendig frampft, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einstößen zu können-

Die Erinnerung einer folden Scene, wobei ich gegenwärtig mar, fiel mit ganzer Gewalt bei biefen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir felbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — Der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin, und ift immer diefelbe, immer das gegenwärtige holbe Gefchopf,

das, wo fie hinfieht, Schmergen lindert und Gludliche macht. Gie ging gestern Abend mit Marianen und bem fleinen Malchen fpagieren, ich wußte es und traf fie an, und wir gingen jufammen. Rach einem Wege von anderthalb Stunden, famen mir gegen die Stadt gurud, an den Brunnen, der mir fo werth, und nun taufendmal werther iff. Lotte febte fich auf's Mauerchen, mir fanden vor ihr. Ich fab umber, ach! und die Beit, da mein-Berg fo allein mar, lebte mieder vor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither bab' ich nicht mehr an beiner Ruble geruht, bab' in eilendem Borübergebn dich manchmal nicht angefehn. - Sch blidte hinab, und fab, daß Malchen mit einem Glafe Waffer febr befchaftigt beraufflieg. - 3ch fab Lotten an, und fühlte alles, was ich an ibr habe. Indem fommt Malchen mit einem Glafe. Mariane wollte es ibr abnehmen : nein! rief das Rind mit dem füßeften Musdrude, nein, Lottchen, Du follft querft trinfen! - Ich mard über die Wahrheit, über die Bute, womit fie das ausrief, fo entjudt, daß ich meine Empfindungen mit nichts ausbruden fonnte, als ith nahm das Rind von der Erde, und füßte es lebhaft, bas fogleich ju fchreien und ju weinen anfing. - Gie haben übel gethan, fagte Lotte. - Sch war betroffen. -Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei der Sand

nahm und die Stufen hinab führte; da wasche Dickaus der frischen Quelle, geschwind, geschwind! da thut's
nichts. — Wie ich so da fland, und zusah, mit welcher
Emsigfeit das Kleine mit seinen naffen händchen die
Backen rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Bunderquelle alle Berunreinigung abgespült, und die
Schmach abgethan würde, einen häßlien Bart zu friegen; wie Lotte sagte, es ist genug, und das Kind doch immer eifriger fortwusch, als wenn Biel mehr thäte als
Benig — ich sage Dir, Wilhelm, ich habe mit mehr
Respect nie einer Tauschandlung beigewohnt — und als
Lotte berauf fam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworsen, wie vor einem Propheten, der die Schulden einer
Nation weggeweiht hat

Des Abends fonnte ich nicht: umbin, in der Freude meines Derzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Verftand hat; aber wie sam ich an! Er sagte, das sen sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weis machen; dergleichen gäbe zu unzähligen Jerthümern und. Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren musse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen batte taufen lassen; drum ließ ich's vorbeigehen, und blieb in meinem Derzen der Wahrbeit getreu:

Wir follen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Am 8. Julius.

Was man ein Rind ift! Was man nach einem Blide Was man ein Rind ift! - Wir maren nach Wablbeim gegangen. Die Frauenzimmer fubren binaus, und mabrend unferer Spaziergange glaubte ich in Lottene ichwargen Augen - 3ch bin ein Thor, vergeib. mir's! Du follteft fie feben, diefe Mugen! - Daf ich fury bin (benn die Augen fallen mir ju vor Schlaf), fiebe, die Frauenzimmer fliegen ein, ba fanden um die Rutiche ber junge 23 ... Selftabt und Aubran und ich. Da marb aus dem Schlage geplaudert mit den Rerlchen, die freilich leicht und luftig genug maren. - 3ch fuchte Lottens Augen! Ach fie gingen von einem jum andern! Aber auf mich! mich! mich! ber gang allein auf fie refignirt ba fand, fielen fie nicht! - Mein Berg fagte ibr taufend Abieu! und fie fab mich nicht! Die Rutiche fuhr porbei, und eine Thrane fand mir im Auge. Ich fab ihr nach, und fah Lottens Korfrut fich jum Schlage heraus lebnen, und fie mandte fich um zu feben, ach! nach mir? — Lieber! in diefer Ungewißheit schwebe ich; das ift mein Erost: Bielleicht bat fie fich nach mir umgefeben! Bielleicht! — Gute Nacht! D was ich ein Kind bin!

# 2m 40. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gefelschaft von ihr gesprochen wird, folltest Du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gefällt! das Wort hasse ich auf den Tod! Was muß das für ein Mensch senn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ofstan gestele!

### Am 41. Julius.

Frau M .. ift febr fchlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulde. Ich febe fie felten bei meiner

Rreundinn, und beute bat fie mir einen munderbaren Borfall ergabit. - Der alte M . . ift ein geiziger , rangiger Filg, der feine Frau im Leben mas rechts geplagt und eingeschränft bat; doch hat fich die Frau immer durchzuhelfen gewußt. Bor wenigen Tagen, ale ber Mrat ibr bas Leben abgefprochen batte, ließ fie ibren Mann fommen - Lotte mar im Bimmer - und redete ibn alfo an : 3ch muß dir eine Cache gefteben, die nach meinem Tode Bermirrung und Berdrug machen fonnte. Sch babe bisber die Saushaltung geführt, fo ordentlich und fparfam, als möglich: allein du wirft mir verzeiben, bafich bich biefe breifig Sabre bintergangen babe. Du bestimmteit im Unfange unferer Beimath ein geringes für die Beffreitung der Ruche und anderer häuslichen Ausgaben. Als unfere Saushaltung farfer murbe, unfer Gemerbe größer, warft du nicht ju bewegen, mein Wochengeld nach dem Berhaltniffe ju vermehren; furg bu weißt, daß du in den Beiten , ba fie am größten mar , verlangteft, ich folle mit fieben Bulden die Woche ausfommen. - Die habe ich denn ohne Widerrede genommen und mir den Heberschuß wochentlich aus der Lofung geholt, da niemand vermuthete, daß die Frau die Caffe bestehlen murde. Ich habe nichts verschwendet, und mare auch, ohne es ju befennen, getroft der Emigfeit

entgegen gegangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen würde, und du noch immer darauf bestehen könntest, deine erste Frau sen damit ausgekommen

Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung des Menschensinns, daß einer nicht argwöhnen soll, dahinter müsse was anders fleden, wenn eins mit sieben Gulden hinreicht, wo man den Aufwand von zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gefannt, die des Propheten ewiges Delfrüglein ohne Verwunderung in ihrem Sause angenommen hätten.

## Um 43. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lefe in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir, und meinem Schidfal. Ja ich fühle, und darin darf ich meinem herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich den himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! - Und wie werth ich mir felbft werde, wie ich - Dir barf ich's wohl fagen, Du haft Ginn

für fo etwas - wie ich mich felbft anbete, feitdem fie mich liebt!

Ob das Bermessenheit ift, oder Gefühl des mahren Berhältnisses? — Ich fenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ift mir wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entseht, und dem der Degen genommen wird.

21m 46. Julius.

Ach wie mir das durch alle Adern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Ruße sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurud, wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — D! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Seele fühlt nicht, wie sehr mich die fleinen Bertraulichseiten veinigen! — Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Anteresse der Unterredung näher zu mir rudt, daß der himmlische Athem ihres

Mundes meine Lippen erreichen fann. — Ich glaube zu verfinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterfiehe, diesen himmel, dieses Bertrauen — Du verstehlt mich. Nein, mein herz ift so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ift das nicht Berderben? —

Sie ift mir beilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ift, wenn ich bei ihr bin; es ift, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umfehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Alaviere spielet mit der Araft eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Bein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von der alten Zauberfraft der Mufif ift mir unwahrscheinlich, wie mich der einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Augel vor den Kopf schießen möchte! die Brrung und Finsterniß meiner Seele zerfreut sich, und ich athme wieder freier.

Am 18. Julius.

Wilhelm, was ift unserem herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ift ohne Licht! Kaum bringst Du das Lämpchen hinein, so scheinen Dir die buntesten Bilder an Deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungens davor stehen, und uns über die Wundererscheinung entzücken. Heute fonnte ich nicht zu Lotten; eine unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schielte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gesommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete! mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern bei'm Kopfe genommen und gefüßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man ergahlt von dem bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht, und eine Weile bei Nacht leuchtet: So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Baden, seinen Rodfnöpfen, und dem Aragen am Surtout geruht hatten, machten mir das

alles fo beilig, fo werth! Ich hatte in dem Augenblick den Jungen nicht um taufend Thaler gegeben. Es war mir fo mohl in feiner Gegenwart. — Bewahre Dich Gott, daß Du darüber lachent! Wilhelm, find das Phantome, wenn es uns mohl ift?

Um 19. Julius.

Ich werde fie feben! ruf' ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller heiterfeit der schönen Sonne entgegen blide; ich werde fie seben! Und da habe ich für den gangen Zag feinen Bunfch weiter. Alles, alles verschlingt fich in dieser Aussicht.

Um 20. Julius.

Eure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gefandten nach \*\*\* geben foll. Ich liebe die Subordination nicht febr, und wir wiffen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ift. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, fagft Du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jest nicht auch activ? und ift's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbfen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfnist ift, sich um Geld, oder Ehre, oder sonst was abarbeitet, ift immer ein Thor.

Mm 24. Julius.

Da Dir so fehr daran gelegen ift, daß ich mein Beichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die gange Sache übergeben, als Dir fagen, daß seither wenig gethan wird.

Noch nie war ich glüdlicher, noch nie meine Empfindung an der natur, bis auf's Steinchen, auf's Gräschen berunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrüden foll, meine vorsiellende Rraft ift so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich feinen Umrif paden fann; aber ich bilbe mir ein, wenn ich Thon hatte, oder Wachs, so wollte ich's

wohl beraus bilden. Ich werde auch Ebon nehmen, wenn's langer mabrt, und fneten, und follten's Ruchen werden!

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal profituirt; bas mich um fo mehr verdrießt, weil ich vor einiger Beit fehr glüdlich im Treffen mar. Darauf habe ich denn ihren Schattenriß gemacht, und damit foll mir gnügen.

Am 26. Julius.

Sa, liebe Lotte, ich will alles beforgen und beftellen; geben Sie mir nur mehr Auftrage, nur recht oft! Um eins bitte ich Sie: feinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben! heute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne kniferten mir.

Um 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, fie nicht fo oft zu seben. Ba, wer das halten fonnte! Alle Tage

unterlieg ich der Berfuchung und verfpreche mir beilig : morgen willft du einmal megbleiben; und wenn der Morgen fommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Urfache, und ebe ich mich's verfebe, bin ich bei ihr. Entweder fie hat des Abends gefagt: Sie fommen doch morgen? - Wer fonnte da megbleiben? oder fie giebt mir einen Auftrag, und ich finde schicklich, ihr felbft die Antwort zu bringen; oder der Tag ift gar ju fchon, ich gebe nach Wahlheim , und wenn ich nun da bin - ift's nur noch eine halbe Stunde ju ihr! - 3ch bin ju nabe in der Atmosphare - Bud! fo bin ich dort! Meine Großmutter hatte ein Mährchen vom Magnetenberg ; die Schiffe, die ju nabe famen, murden auf einmal alles Eisenwerfs beraubt, die Magel flogen dem Berge gu, und die armen Glenden icheiterten gwifden den über einander fürzenden Brettern.

Am 30. Julius.

Albert ift angefommen, und ich werde geben; und wenn er ber befie, der edelfte Menfch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu fiellen bereit mare, fo war's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besit so vieler Vollsommenheiten zu sehen. — Besit! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Gin braver, lieber Mann, dem man gut sepn muß. Glüdlicher Weise war ich nicht bei'm Empfange! Das hätte mir das Derz zerrisen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gefüst. Das lohn' ibm Gott! Um des Respectes willen; den er vor dem Mädchen bat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Werf mehr, als seiner eigenen Empsindung: denn darin sind die Weiber sein, und haben Recht; wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortbeil immer ihr, so selten es auch angebt.

Andeß fann ich Alberten meine Achtung nicht verfagen. Seine gelassene Außenseite flicht gegen die Unruhe meines Charafters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Launen zu haben, und Du weißt, das ift die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er halt mich fur einen Menschen von Sinn; und meine Unhanglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Sandlungen habe, vermehrt feinen Eriumph, und er liebt fie nur defto mehr. Db er fie nicht manchmal mit fleiner Giferfüchtelei peinigt, das laffe ich dabin geftellt fenn; wenigstens wurd' ich an feinem Blate nicht gang ficher vor diesem Zeufel bleiben.

Dem fen nun wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten ju fenn, ift bin. Soll ich das Thorheit nennen, oder Berblendug? — Was braucht's Namen? ergablt die Sache an fich!

Sch wußte alles, was ich jest weiß, ehe Albert fam; ich wußte, daß ich feine Prätenston an sie zu machen hatte, machte auch feine — das heißt, in so fern es möglich iff, bei so viel Liebenswürdigseit nicht zu begehren — und jest macht der Frate große Augen, da der andere nun wirklich fommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spotte derer doppelt und dreifach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders seyn könnte. — Schafft mir die Strohmänner vom Halse! — Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitt im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeug an—Um Gotteswillen! sagte mir Lotte heut; ich bitte Sie, feine Seene, wie die von gestern Abend! Sie sind

fürchterlich, wenn Sie fo luftig find. — Unter uns, ich paffe die Zeit ab, wenn er ju thun hat; wutsch! bin ich braus, und da ift mir's immer wohl, wenn ich sie allein finde.

### Am 8. Aug.

Ich bitte Dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf Dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schickfale fordern. Ich bachte warlich nicht daran, daß Du von ähnlicher Meinung senn könntest. Und im Grunde bast Du Mecht! — Nur Sins, mein Bester! In der Welt ift es sehr selten mit dem Entweder, Oder, gethan; die Empsindungen und handlungsweisen schattiren sich so mannichfaltig, als Abfälle zwischen einer Dabichts- und Stumpfnase sind.

Du wirft mir alfo nicht übel nehmen, wenn ich Dir Dein ganges Argument einräume, und mich doch zwifchen dem Entweder, Oder, durchzustehlen suche.

Entweder, fagft Du, haft du hoffnung auf Lotten, oder du haft feine. Gut! im erften Fall fuche fie durch-

gutreiben, fuche die Erfüllung deine Wünsche gu umfaffen! im andern Falle ermanne dich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräfte
verzehren muß. — Befter! das ift wohl gesagt, und —
bald gesagt.

und fannst Du von dem Ungludlichen, desien Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, fannst Du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchfioß der Quaal auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Bwar könnteft Du mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben auf's Spiel sehte? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen berumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muthes, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

#### Mbends.

Mein Tagebuch, das ich feit einiger Beit vernachläffiget, fiel mir heut wieder in die Sande und ich bin erflaunt, wie ich so wissentlich in das alles Schritt vor Schritt hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Buftand immer so flar geseben, und doch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch so flar sebe, und es noch feinen Anschein zur Besserung hat!

### Um 10. August.

Ich fönnte das beste, gludlichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thorware. So schöne Umftände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen herz zu ergößen, als die sind, in denen ich mich jeht befinde. Uch so gewiß ift's, daß unfer herz allein sein Glud macht! — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu senn; von dem Alten geliebt zu werden, wie ein Sohn; von den Kleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert, der durch feine launische Unart mein Glud flört; der mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt; dem ich

nach Lotten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren geben, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlicheres erfunden worden, als dieses Verhältniß, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter ergablt: wie fie auf ihrem Tobbette Lotten ihr Saus und ibre Kinder übergeben, und ibm Lotten anbefohlen babe : wie feit der Beit ein gang anderer Beift Lotten belebt habe; wie fie, in der Sorge für ibre Wirthichaft, und in bem Ernfte, eine mabre Mutter geworden; wie fein Augenblick ibrer Beit ohne thatige Liebe, ohne Arbeit verftrichen, und bennoch ihre Munterfeit, ihr leichter Sinn fie nie dabei verlaffen babe. - Sch gebe fo neben ibm bin, und pflude Blumen am Wege, fuge fie febr forgfältig in einen Straug, und - merfe fie in ben porüberfliegenden Strom, und febe ihnen nach, wie fie leife binunter mallen. - 3ch weiß nicht, ob ich Dir gefchrieben babe, daß Albert bier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Ausfommen vom Sofe erhalten wird, mo er febr beliebt iff. In Ordnung und Emfigfeit in Ge-Schäften babe ich wenig feines Gleichen gefeben.

Am 12. Auguft.

Bewiff, Albert ift ber befte Menfch unter bem Simmel. Ach babe geffern eine munderbare Scene mit ibm gehabt. 3ch fam gu ibm, um Abschieb von ibm gu nebmen : benn mich wandelte die Luft an, in's Bebirge ju reiten, von mober ich Dir auch jest fcbreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gebe, fallen mir feine Biftolen in die Augen. Borge mir die Biffolen, fagte ich, ju meiner Reife! Meinetwegen, fagte er, wenn Du Dir die Mübe nehmen willft, fie ju laden ; bei mir hangen fie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort : Seit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Beuge nichts mehr ju thun haben. - Ich mar neugierig, die Geschichte ju wiffen. - Ich bielt mich , ergablte er, wohl ein Bierteljabr auf bem Lande bei einem Freunde auf, batte ein paar Terzerolen ungeladen, und folief rubig. Ginmal an einem regnichten Nachmittage, ba ich mußig fibe, weiß ich nicht, wie mir einfällt: mir fonnten überfallen werden , wir fonnten die Tergerolen nothig haben , und fonnten - Du weißt ja, wie bas ift. - Ich gab fie dem Bedienten, fie ju puben und ju laden : und der dablt mit

ben Mabchen, will fie erschreden, und Gott weiß wie, das Gewehr gebt los, da der Ladftod noch drinn fedt, und ichieft ben Ladftod einem Madchen gur Maus berein an der rechten Sand, und zerschlägt ihr den Daumen . Da batte ich das Lamentiren, und die Cur ju bezahlen oben drein , und feit der Beit lag ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schat, mas ift Borficht? Die Gefahr laft fich nicht auslernen! 3mar - Mun weißt Du, bag ich ben Menichen febr lieb babe bis auf feine 3 mar; benn verftebt fich's nicht von felbft, daß jeder allgemeine Sat Ausnahmen leidet? Aber fo rechtfertig ift der Menfch! mann er alaubt, etwas übereiltes, allgemeines, balbmabres gefagt ju baben : fo bort er Dir nicht auf ju limitiren , ju modificiren , und ab und ju ju thun , bis julest gar nichts mehr an der Sache iff. Und bei diefem Anlag fam er febr tief in Text: ich borte endlich gar nicht weiter auf ibn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Gebahrde brudte ich mir die Mündung der Biffole über's rechte Mug' an bie Stirn. - Bfui! fagte Albert , indem er mir die Biftole berabzog; mas foll das? - Die ift nicht geladen, fagte ich. - Und auch fo, mas foll's? verfette er ungebuldig. Ich fann mir nicht vorftellen, wie ein Menfch fo thoricht fenn fann, fich ju erfchiegen; ber bloge Bedante erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müßt: das ift thöricht, das ift flug, daß ift gut, das ift bös! Und was will das alles beißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte! Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen seyn.

Du wirft mir jugeben, fagte Albert, daß gemiffe Sandlungen lafferhaft bleiben, fie mogen gefchehen, aus welchem Beweggrunde fie wollen.

Ach zudte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich fort, finden fich auch bier einige Ausnahmen. Es ift wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Naub ausgeht, verdient der Mitleiden, oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Borne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Versührer ausopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesehe selbst, diese kaltblütige Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strafe zugud.

Das ift gang mas anders, verfebte Albert, weil ein

Menich, ben feine Leibenschaften binreifen, alle Befinnungsfraft verliert, und als ein Erunfener, als ein Wahnsinniger angefeben wird-

Ach ihr vernünftigen Leute, rief ich lächelnd aus-Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheuet den Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisäer, daß er ench nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maaße begreifen sernen, wie man alle außerordentliche Menschen, die etwas großes, etwas unmöglich scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrufen zu hören: Der Mensch ift trunfen, der ift narrisch! Schamt euch, ibr Nüchternen! Schamt euch, ibr Weisen!

Das find nun wieder von Deinen Grillen, fagte Albert. Du überfpannft alles, und haft menigftens hier grwiß Unrecht, d f Du den Selbstmord, movon jest die Rebe ift, mit großen Sandlungen vergleichft, da man es 'boch für nichts anders, als eine Schwäche halten fann; benn freilich ift es leichter zu fterben, als ein qualvolles Leben flandhaft zu ertragen.

Ach war im Begriff abzubrechen; benn fein Argument bringt mich fo aus der Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinfpruche angezogen fommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch fagte ich mich, weil ich's ichon oft gehört, und mich öfter darüber geargert batte, und verfette ibm mit einiger Lebhaftiafeit': Du nennft bas Schwäche? ich bitte Dich, lag Dich vom Unscheine nicht verführen! Gin Bolf, bas unter bem unerträglichen Boch eines Enrannen feufat, barft Du bas fchmach beißen, wenn es endlich aufgahrt, und feine Retten gerreift? Gin Menfch, der über bem Schreden, daß Feuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gefvannt fühlt, und mit &cichtigfeit Laften wegträgt, die er bei ruhigem Sinne faum bewegen fann; einer, ber in ber Wuth der Beleidigung es mit fechfen aufnimmt, und fie überwältigt, find bie fchmach ju nennen? Und, mein Guter, wenn Unftrengung Starte ift, warum foll die Ueberfvannung bas Gegentbeil fenn? - Albert fab mich an , und fagte : Dimm mir's nicht übel , die Beifviele , die Du da gibft, icheinen bieber gar nicht ju gehören. - Es mag fenn, fagte ich; man hat mir schon öfters vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Nadotage granze. Laft uns denn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zu Muthe senn mag, der sich entschließt die sonst angenehme Bürde des Lebens abzuwerfen. Denn nur in so fern wir mitempfinden, haben wir Shre, von einer Sache zu reden.

Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grängen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen, bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ift. hier ift also nicht die Frage, ob einer schwach, oder farf ift? fondern ob er das Maaß seines Leidens ausdauren kann? es mag nun moralisch oder körperlich seyn; und ich sinde es eben so wunderbar zu sagen, der Mensch ift seige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt.

Baradog, sehr paradog! rief Albert aus. — Nicht so sehr, als Du denkk, versehte ich. Du gibft mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung geseht werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine glückliche Revolution

den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzuftellen fähig ift?

Mun, mein Lieber, lag uns das auf den Geift anwenden! Siebe den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrude auf ihn wirten, 3deen fich bei ihm festseben, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt, und ihn ju Grunde richtet!

Bergebens, dag der gelaffene, vernünftige Menfch den Buftand des Unglücklichen übersieht, vergebens, daß er ihm guredet! eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken fieht, ihm von feinen Kräften nicht das geringste einflößen kann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Mädchen, das man vor weniger Zeit im Waster todt gesunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. — Ein gutes Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit, herangewachsen war, das weiter feine Aussicht von Vergnügen fannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Puhe, mit ihres Gleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsen Antheils man-

de Stunde über ben Unlag eines Begantes, einer üblen Nachrebe, mit einer Rachbarinn ju verplaudern - Deren feurige Matur fühlt nun endlich innigere Bedürfniffe, Die burch die Schmeicheleien der Manner vermehrt werden; ihre vorige Freuden werden ihr nach und nach unschmadbaft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, ju bem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderfteblich binreift, auf den fie nun alle ihre Soffnungen wirft, die Welt ringe um fich vergift, nichts bort, nichts fiebt, nichts fühlt, als ibn, den Gingigen, fich nur febnt nach ibm, bem Gingigen. Durch die leeren Bergnugungen einer unbeständigen Gitelfeit nicht verdorben, giebt ibr Berlangen gerade nach dem Brede; fie will die Seinige merden, fie mill in emiger Berdindung all das Glud antreffen, bas ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuben genießen, nach denen fich fich febnte. Wiederholtes Berfprechen, das ihr die Gewißheit aller Soffnung ver--flegelt, fühne Liebfofungen, die ihre Begierben bermebren, umfangen gang ibre Scele; fie fcmebt in einem bumpfen Bewuftfenn, infeinem Borgefühl aller Freuben, fie ift bis auf ben bochften Grad gefpannt, fie ftredt endlich ihre Urme aus, all' ihre Bunfche ju umfaffen - und ihr Geliebter verlägt fie - Erftarrt, ohne Sinne, feht fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfterniß

um fie her, keine Aussicht, kein Troft, keine Ahnung; benn der hat fie verlaffen, in dem fie allein ihr Dafenn fühlte. Sie fieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersehen könnten, sie fühlt sich allein, verlassen von der Welt — und blind, in die Enge gepreft von der entsehlichen Noth ihres Berzens, flürzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu erficken. — Sieh Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen! und sag, ist das nicht der Fall der Kransheit? Die Natur sindet keinen Ausweg aus dem Labprinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muß gerben.

Webe dem! der zusehen und fagen konnte: die Thörinn! Satte fie gewartet, batte fie die Zeit wirken laffen, die Verzweislung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer, sie zu tröften, vorgefunden haben.

— Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor flirbt am Fieber! Batte er gewartet, bis seine Krafte sich erholt, feine Safte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hatte: alles wäre gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag-

Albert, bem die Bergleichung noch nicht anschaulich war, mandte noch einiges ein, und unter andern: ich

batte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt sen, der mehr Verhältnisse übersebe, zu entschuldigen senn möchte, könne er nicht begreifen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das Bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig, oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütbet, und die Gränzen der Menschbeit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon! fagte ich, und griff nach meinem Hute. D mir war das herz so voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Um 15. Auguft.

Es ift boch gewiß, daß in der Welt den Menfchen nichts nothwendig macht, als die Liebe. Ich fühl's an Lotten, daß sie mich ungerne verlore, und die Kinder haben keinen andern Begriff, als daß ich immer morgen wiederkommen würde. Seute war ich hinaus gegangen, Lottens Clavier zu stimmen: ich konnte aber nicht dazu kommen, denn die Kleinen verfolgten mich um ein Mabr-

chen, und Lotte fagte felbft, ich follte ihnen ben Willen thun. Rch fchnitt ihnen bas Abendbrot, bas fie nun fo gerne von mir, als von Lotten annehmen, und ergablte ibnen bas Sauptfludden von ber Bringeffinn, bie von Banden bedient mird. Ich lerne viel dabei, das verfichre ich Dich, und ich bin erstaunt, mas es auf fie für Ginbrude macht. Beil ich manchmal einen Ancibentvunft erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergeffe, fagen fie gleich, bas vorigemal mar' es anders gemefen, fo baf ich mich jest übe, fie unveranderlich in einem fingenden Sylbenfall an einem Schnurchen meg ju recitiren. 3ch habe daraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veranderte Ausgabe feiner Beschichte, und wenn fie poetifch noch fo beffer geworden mare, nothwendig feinem Buche ichaden muß. Der erfte Gindrud findet uns willig, und ber Mensch ift gemacht, bag man ibn bas Abentheuerlichfie überreden fann; bas baftet aber auch aleich fo feft, und mebe dem, der es mieder ausfragen und austilgen will!

Am 18. Auguft.

Mußte denn das fo fenn, daß das, mas des Menfchen Gludfeligfeit macht, wieder die Quelle feines Elendes würde?

Das volle, marme Gefühl meines Bergens an der lebendigen Ratur, das mich mit fo vieler Wonne überftromte, das rings umber die Welt mir ju einem Bara-Diefe fcuf, wird mir jest ju einem unerträglichen Beiniger, ju einem qualenden Beifte, ber mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich fonft vom Felfen über ben Flug bis gu jenen Sugeln das fruchtbare Thal überschaute und alles um mich ber feimen und quellen fab; wenn ich jene Berge, vom Sufe bis jum Gipfel, mit boben bichten Baumen befleidet, jene Thaler in ihren mannichfaltigen Rrummungen von den lieblichften Walbern beschattet fab, und der fanfte glug gwischen ben lifpelnden Röhren babin glitt, und die lieben Wolfen abspiegelte, die der fanfte Abendwind am Simmel berüber wiegte; wenn ich dann bie Bogel um mich ben Bald beleben borte, und die Millionen Mudenschwarme im letten rothen Strable der Sonne muthig tangten, und ihr letter gudenber Blid ben fummenden Rafer

aus feinem Grafe befrepte; und bas Befchwirre und Weben um mich ber mich auf ben Boden aufmertfam machte, und das Moos, das meinem barten Felfen feine Rabrung abzwingt, und bas Genifie, das den durren Sandhügel hinunter machft, mir das innere, glübende, beilige Leben der Matur eröffnete: wie faßte ich das alles in mein marmes Berg, fühlte mich in ber überfliegenden Fulle wie vergottert, und bie berrlichften Befalten ber unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Betterbache fürsten berunter, die Fluffe ftromten unter mir, und Bald und Bebirg erflang; und ich fab fie mirfen und fchaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergrundlichen Rrafte, und nun über ber Erde und unter bem himmel wimmeln die Gefchlechter ber mannichfaltigen . Gefcopfe. Mues, alles bevolfert mit taufendfachen Geffalten ; und bie Menschen bann fich in Sauslein gufammen fichern, und fich anniften, und berrichen in ihrem Sinne über die meite Welt! Armer Thor! der du alles fo geringe achteft, weil du fo flein bift. - Bom unguganglichen Gebirge über die Ginode, Die fein Fuß betrat, bis ans Ende des unbefannten Dceans, weht der Beift des Ewigschaffenden , und freut fich jedes Staubes, ber

ihn vernimmt und lebt. — Ach damals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, der über mich hinflog, ju dem Ufer des ungemessenen Weeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken, und nur einen Augenblick, in der eingeschräften Kraft meines Busens, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich bervorbringt!

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbft diese Anstrengung, jene unfäglichen Gefühle jurud ju rufen, wieder auszusprechen, bebt meine Seele über sich felbft, und läßt-mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jest umgibt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Borhang, weggezogen, und der Schauplat des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewigoffnen Grabes. Kannst Du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? Da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die ganze Kraft seines Dasenns ausdauert, ach! in den Strom fortgerissen, untergetaucht, und an Felsen zerschmettert wird? Da ist fein Augenblick, der nicht dich verzehrte, und die Deinigen um dich ber, kein Augenblick, da du nicht ein Berstörer bist, senn mußt; der

harmloseste Spaziergang fostet tausend armen Würmchen das Leben, es zerrüttet Gin Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampft eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Da! nicht die große, seltne Moth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Derz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt; die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbar, nicht sich selbst zerförte. Und so taumle ich beängstigt, himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her: Ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.

# Um 21. Auguft.

Umfonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmre; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glüdlicher unschuldiger Traum getäuscht hat, als fäß ich neben ihr auf der Wiese, und hielt ihre Sand, und dedte sie mit taufend Kuffen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlafes nach ihr tappe, und

drüber mich ermuntere - Ein Strom von Thranen bricht aus meinem gepreften Bergen, und ich weine trofflos einer finftern Bufunft entgegen.

Am 22. Auguft.

Es ift ein Unglud, Wilhelm! Meine thatigen Rrafte find ju einer unrubigen Läßigfeit verftimmt : ich fann nicht muffig fenn, und fann boch auch nichts thun. 3ch babe feine Borftellungsfraft, fein Befühl an ber Matur, und die Bucher efeln mich an. Wenn wir uns felbit fehlen, fehlt uns doch alles. Ich fchwore Dir, machmal wünschte ich , ein Tagelohner ju fenn, um nur bes Morgens beim Ermachen eine Aussicht auf den fünftigen Tag, einen Drang, eine Soffnung ju haben. beneide ich Alberten, den ich über die Ohren in Acten vergraben febe, und bilde mir ein, mir mare mobl, menn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte Dir fchreiben und bem Minifter, und um die Stelle bei ber Befandtichaft anhalten, die, wie Du verficherft, mir nicht verfagt werden murde. Ich glaube es felbit. Der Minifter liebt mich feit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ift mir's auch wohl drum zu thun. Dernach wenn ich wieder dran denke, und mir die Fabel vom Pferde einfällt, das, seiner Freiheit ungeduldig, sich Sattel und Zeug austegen läßt, und zu Schanden geritten wird; — ich weiß nicht, was ich foll — Und, mein Lieber! ift nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Veränderung des Zuftandes, eine innere unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verfolgen wird?

# Am 28. August.

Es ift wahr, wenn meine Krantheit zu heilen mare, so würden diese Menschen es thun. heute ift mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Padchen von Alberten. Mir fällt beim Eroffnen sogleich eine der blagrothen Schleifen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich sie tennen lernte, und um die ich sie seither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez dabei, der kleine wetsteinische homer; eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf

bem Spagiergange mit bem erneftifchen nicht zu fchlep. pen! Sieb, fo fommen fie meinen Wünschen guvor, fo fuchen fie alle die fleinen Gefälligfeiten der Freundschaft auf, die taufendmal werther find, als jene blendenden Gefchenfe, modurch uns die Gitelfeit des Gebers ernie-Sch fuffe diefe Schleife taufendmal und mit jedem Athemauge Schlurfe ich die Erinnerung jener Seliafeiten ein, mit benen mich jene wenigen, glücklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ift fo, und ich murre nicht; die Bluthen des Lebens find nur Erfcheinungen. Wie viele geben vorüber, ohne eine Spur hinter fich ju laffen! wie wenige feben Frucht an, und wie wenige biefer Früchte werden reif! Und boch find beren noch genug da; und boch - D mein Bruber! - fonnen wir gereifte Früchte vernachläßigen, verachten, ungenoffen verfaulen laffen?

Lebe mobl! Es ift ein herrlicher Sommer; ich fibe oft auf den Obfibaumen in Lottens Baumftud mit dem Obfibrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie fieht unten und nimmt fie ab, wenn ich fie ihr herunter laffe.

# Mm 30. Auguff.

Ungludlicher! Biff Du nicht ein Thor? Betrügft bu bich nicht felbft? Was foll biefe tobende, endlofe Leibenschaft? Sich babe fein Gebet mehr, als an fie; meiner Ginbilbungsfraft erscheint feine andere Geffalt, als bie ibrige, und alles in Welt um mich ber febe ich nur im Berhaltniffe mit ibr. Und bas macht mir benn so manche gludliche Stunde - bis ich mich wieder von ibr losteifen muß. Uch Wilhelm! mogu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bet ibr gefeffen bin, zwei, brei Stunden , und mich an ihrer Geffalt , an ihrem Betragen, an bem bimmlifchen Ausbruck ibrer Borte geweidet habe, nach und nach alle meine Ginne aufgefpannt werden, mir es duffer por den Augen wird, ich faum noch höre, und es mich an der Gurgel faßt, wie ein Meuchelmörder, bann mein Berg in wilden Schlagen den bedrängten Sinnen Luft ju machen fucht, und ibre Bermirrung nur vermehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! und, - wenn nicht manchmal die Wehmuth das Uebergewicht nimmt, und Lotte mir den elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand

meine Beflemmung auszuweinen, - fo muß ich fort, muß hinaus, und ichweife dann weit im Feld' umber ; einen jaben Berg ju flettern, ift bann meine Freude, durch einen unwegfamen Wald einen Bfad durchquarbeiten, durch die Seden, die mich verleten, durch die Dornen, die mich gerreißen! Da wird mir's etwas beffer ! Etwas! Und wenn ich fur Mudigfeit und Durft manchmal unterwege liegen bleibe, manchmal in der tiefen Macht, wann der bobe Bollmond über mir febt, im einsamen Walbe, auf einen frummgewachsenen Baum mich febe, um meinen verwundeten Goblen nur einige Linderung ju verschaffen, und bann in einer ermattenden Rube in dem Dammerfchein binfchlummre! D Wilhelm! Die einfame Wohnung einer Belle, bas barene Gewand und der Stachelgurtel maren Labfale, nach benen meine Scele fcmachtet. Abieu! Bch febe biefes Elendes fein Ende, als das Grab.



### Mm 3. September.

Sch muß fort! Ich danke Dir, Wilhelm, daß Du meinen wankenden Entschluß bestimmt haft. Schon vierzehn Tage gebe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundinn. Und Albert — und — ich muß fort!

#### 2m 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werde fie nicht wieder fehn! D daß ich nicht an Deinen hals fliegen, Dir mit tausend Thränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein herz bestürmen! hier sie ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt.

Uch fie fchläft ruhig, und denft nicht, daß fie mich nie wieder feben wird! Boh habe mich losgeriffen, bin fark

genug gewesen, in einem Gesprach von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu verrathen. Und Gott, welch ein Gesprach!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu seyn. Ich fland auf der Terrasse, unter den hoben Kastanienbäumen, und sab der Sonne nach, die mir nun zum lehtenmale über dem lieblichen Thale, über dem sanften Flusse unterging. So oft hatte ich bier gestanden mit ihr, und eben dem berrlichen Schausviele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten fannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansange unserer Bekanntschaft, die wechselseitige Neigung zu diesem Plähchen entdeckten! das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erft baft du zwischen Raftanienbaumen die weite Aussicht — Ach ich erinnere mich, ich habe Dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie bobe Buchen-wände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bosket die Allee immer dufterer wird, bis zulett alles sich in ein geschlossens Plätchen endigt, das alle Schauer der Ginsamkeit umschweben. Ich fühle es

noch, wie heimlich mir's war, als ich jum erstenmale an einem hoben Mittage hinein trat; ich abnete ganz leife, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligfeit und Schmerz.

Sch hatte mich etwa eine balbe Stunde in den schmachtenden fugen Gedanfen bes Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich fie die Terraffe berauf fleigen borte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer fagte ich ihre Sand, und füßte fie. Wir maren eben berauf getreten, als der Mond binter dem buschigen Sügel aufging; wir redeten mancherlen, und famen unvermerft bem duftern Cabinette naber. Lotte trat binein, und fette fich, Albert neben fie, ich auch; doch meine Unrube ließ mich nicht lange fiben; ich fland auf, trat por fie, ging auf und ab, fette mich wieder: es mar ein angfilicher Buffand. Gie machte uns aufmertfant auf die fcone Wirfung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwände die gange Terraffe vor uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, ber um fo viel frappanter mar, weil uns rings eine tiefe Dammerung einschloß! Wir waren ftill, und fie fing nach einer Weile an: Diemals gebe ich im Mondenlichte fpazieren, niemals, daß mir nicht der Bedanfe an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Bufunft über mich

fame. Wir werden fenn! fuhr fie mit der Stimme bes berrlichften Gefühls fort; aber, Werther, follen wir uns wieder finden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? was fagen Sie?

Lotte, fagte ich, indem ich ihr die Sand reichte, und mir die Augen voll Ehränen wurden, wir werden und wieder feben! hier und dort wieder feben! — Ich fonnte nicht weiter reden — Wilhelm, mußte fie mich das fragen, da ich diefen ängillichen Abschied im Bergen hatte?

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, subr sie fort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? Ol die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern site, und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen himmel sehe, und wünsche, daß sie herein schauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu senn. Mit welcher Empfindung rufe ich aus: Verzeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles, was ich fann; sind sie doch gesteidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das

alles, gepflegt und geliebet. Konnteft du unfere Sintracht feben, liebe Seilige! du murdeft mit dem beißeften Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letten bitterften Thranen um die Wohlfahrt deiner Kinder bateft. —

Sie fagte das! o Wilhelm! wer kann wiederholen, was sie fagte! wie kann der kalte, todte Buchstabe diese himmlische Blüthe des Geistes darstellen! Albert fiel ihr kanft in die Nede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte Sie — O Albert, sagte sie, ich weiß, Du vergist nicht die Abende, da wir zusammen faßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war, und wir die Kleinen schlasen geschickt batten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamit so selten dazu, etwas zu lesen. — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr, als alles? Die schöne, sanste, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus: indem ich mich vor fie binwarf, ihre Sand nahm und mit taufend Thranen nehte, Lotte! der Segen Gottes ruht über Dir, und der Geift Deiner Mutter! - Wenn Sie fie gefannt batten, fagte fie, in-

dem fie mir die Sand brudte, - fie mar werth, von Ibnen gefannt ju fenn! - Sch glaubte ju vergeben. Die mar ein größeres, folgeres Wort über mich ausgefprochen morden - und fie fuhr fort : Und biefe Frau mußte in der Bluthe ihrer gabre dabin, da ibr jungfter Cobn nicht feche Monate alt war! Ihre Kranfbeit bauerte nicht lange; fie mar rubig, bingegeben, nur ihre Rinder thaten ihr meb, befonders das Rleine. Wie es gegen das Ende ging, und fie ju mir fagte: Bringe mir fie berauf! und wie ich fie berein führte, die Rleinen, die nicht mußten, und die Melteften, die obne Sinne maren, wie fie um's Bett fanden, und wie fie die Sande aufhob, und über fie betete, und fie füßte nach einander und fie weaschickte, und ju mir fagte: Gen ihre Mutter! 3ch gab ibr die Sand drauf. Du verfprichft viel, meine Tochter, fagte fie, das Berg einer Mutter, und das Mug' einer Mutter. Ich babe oft an beinen danfbaren Ebranen gefeben, daß du füblit, mas das fen. Sabe es für beine Beschwifter, und für deinen Bater die Ereue und den Gehorsam einer Frau! Du wirft ibn troffen. Gie fragte nach ibm, er mar ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rummer ju verbergen, den er fühlte; ber Mann mar gang gerriffen.

Albert, Du marft im Bimmer. Sie borte jemand

geben, und fragte, und forderte Dich zu fich, und wie sie Dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blide, daß wir glücklich senn, zusammen glücklich senn würden. — Albert siel ihr um den Hals und füßte sie, und rief: wir sind es! wir werden es senn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir felber.

Werther, fing fie an, und diese Frau follte babin seyn! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste feines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beflagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen.

Sie fiand auf, und ich ward erwedt und erschüttert, blieb siben und bielt ihre hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Beit. Sie wollte ihre hand jurud ziehen, und ich hielt sie fester. Wir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns wieder sinden, unter allen Gestalten werden wir uns ersennen. Ich gehe, suhr ich fort, ich gehe willig; und doch wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte! leb wohl, Albert! Wir sehn uns wieder — morgen, dense ich, versehte sie scherzend. — Ich fühlte das Morgen! Uch sie wuste nicht, als sie ihre

Sand aus der meinigen zog — Sie gingen die Allee binaus, ich ftand, fab ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terraffe hervor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Aleid nach der Gartenthür schimmern, ich ftredte meine Arme aus, und es verschand.

# 3 weite Abtheilung.

Beitern find wir bier angelangt. Der Gefandte ift unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold märe, mär' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir heute Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muths! ein leichter Sinn trägt alles! — Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder fommt. D ein Bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem Bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadroniren, verzweiste ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamfeit!

Geduld! Geduld! es wird beffer werden. Denn ich fage Dir, Lieber, Du haft Recht. Seit ich unter dem Bolfe alle Tage herum getrieben werde, und febe, mas fie thun, und wie fie's treiben, ftehe ich viel beffer mit

Bemiff, weil mir doch einmal fo gemacht mir felbft. find, baf mir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, fo liegt Glud, oder Elend in den Begenftanden, momit wir uns gufammenhalten, und ba ift nichts gefährlicher, als die Ginfamfeit. Unfere Ginbildungsfraft, durch ibre Ratur gedrungen, fich zu erbeben, durch die phantaftischen Bilder der Dichtfunft genabrt, bildet fich eine Reibe Wefen binauf, wo mir das unterfte find, und alles außer uns berrlicher erfcheint, jeder andere vollfommner ift. Und das geht gang natürlich ju. Wir fühlen fo oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns fehlt, icheint uns oft ein anderer zu befiben, bem wir benn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gemiffe idealische Behaglichkeit dazu. Und fo ift ber Glüdliche volltommen fertia, bas Gefchovf unferer felbft !

Dagegen, wenn wir mit all unferer Schwachheit und Mübfeligkeit nur gerade fort arbeiten, fo finden wir gar oft, daß wir mit unferm Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ift doch ein wahres Gefühl feiner felbft, wenn man andern gleich oder gar vorläuft!

#### Um 26. November.

3ch fange an, mich in fo fern gang leidlich bier gu befinden. Das befte ift, daß es ju thun genug giebt; und bann, die vielerlei Menfchen, bie allerlei neuen Bestalten, machen mir ein buntes Schaufviel por meiner Seele. 3ch babe den Grafen C .. fennen lernen , einen Mann, ben ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Ropf, und der besmegen nicht falt ift, weil er viel überficht; aus deffen Umgange fo viel Empfindung für Freundschaft und Liebe bervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ibn ausrichtete, und er bei ben erften Worten merfte, daß wir uns verftanden, daß er mit mir reden fonnte, wie nicht mit jedem. Auch fann ich fein offenes Betragen gegen mich nicht genug ruhmen. Go eine mabre, warme Freude ift nicht in ber Welt, als eine große Seele ju feben, die fich gegen einen öffnet!

#### Mm 24. December.

Der Gefandte macht mir viel Verdruß, ich habe es voraus gefehen. Er ift der punftlichste Narr, den es

nur geben fann; Schritt vor Schritt, und umftändlich, wie eine Base, ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ift, und dem es daber niemand zu Danke machen fann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so sieht es: da ist er im Stande, mir einen Aufsat zurück zu geben und zu sagen: er ist gut; aber sehen Sie ihn durch, man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Bartifel. Da möchte ich des Teusels werden. Kein Und, fein Bindewörtchen darf ausbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie beraborgelt, so versieht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu thun zu haben !

Das Vertrauen des Grafen von E. ift noch das einzige, was mich schadlos hölt. Er fagte mir letthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamfeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sep. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Neisender, der über einen Verg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und fürzer; er ift nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter fpurt auch wohl den Borgug, den mir

ber Graf vor ibm giebt, und das ärgert ibn, und er ergreift jede Belegenheit, Uebels gegen mich vom Grafen ju reden : ich halte, wie naturlich, Widerpart, und dadurch wird die Sache nur fchlimmer. Geffern gar brachte er mich auf, benn ich mar mit gemeint: Bu fo Weltgeschäften fen ber Graf gang gut, er habe viele Leichtigfeit zu arbeiten, und führe eine gute Feder; boch an grundlicher Belehrfamfeit mangle es ibm, wie allen Belletriffen. Dagu machte er eine Diene, als ob er fagen wollte : Fühlft Du den Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirfung ; ich verachtete den Menfchen, ber fo denken und fich fo betragen fonnte. Ich bielt ibm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigfeit. 3ch fagte, der Graf fen ein Mann, vor dem man Achtung baben muffe, megen feines Charfters fomohl, als megen feiner Renntniffe. (3ch babe, fagt' ich, niemand gefannt, dem es fo gegludt mare, feinen Beift ju erweitern, ibn über ungahlige Begeftande ju verbreiten, und doch die Thatigfeit fur's gemeine Leben ju behalten. Das maren dem Bebirne fpanische Dorfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraifonnement noch mehr Balle ju ichluden ..

Und daran fend Ihr alle Schuld, die Ihr mich in das Joch geschwaht, und mir so viel von Activität vorgesun-

gen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Rartoffeln legt, und in die Stadt reitet, fein Korn gu verfaufen, alsich, fo will ich zehn Jahre noch mich auf der Galleere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

und das glänzende Clend, die Langeweile unter dem garstigen Volke, das sich bier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassend, einander ein Schrittchen abzugewinnen! die elendesten, erbärmlichsen Leidenschaften, ganz ohne Röcken! Da ist ein Weib zum Exempel, die jedermann von ihrem Abel und ihrem Lande unterhält, so, daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Rärrin, die sich auf das Bischen Adel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtschreibers Tochter — Sieh, ich fann das Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Swar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ift, andere nach fich zu berechnen. Und weil ich fo viel mit mir felbft zu thun habe, und diefes Berg fo fturmifch ift — ach ich laffe gern die andern ihres Pfades geben, wenn fie mich nur auch könnten geben laffen.

Was mich am meiften nedt, find bie fatalen burger-

lichen Berbaltniffe. Swar weiß ich fo gut, als einer, wie nothig der Unterschied der Stande ift, wie viel Bortheile er mir felbft verschafft : nur foll er mir nicht eben aerade im Wege feben, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf diefer Erde genießen fonnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange ein Fraulein von B ... fennen, ein liebensmurbiges Befchopf, bas febr viel Matur mitten in bem fleifen Leben erbalten bat. Wir gefielen uns in unferm Gefprache, und da wir schieden, bat ich fie um Erlaubniff, fie bei fich seben ju dürfen. Sie gestattete mir bas mit so vicler Freimuthigfeit, daß ich den schidlichen Augenblick faum erwarten fonnte, ju ihr ju geben. Gie ift nicht von bier, und wohnt bei einer Tante im Saufe. Die Bhofivanomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ibr viel Aufmertfamteit, mein Gefprach mar meift an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde batte ich fo ziemlich weg, mas das Fraulein bernach felbit geftand: daß die liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, fein anftandiges Bermogen, feinen Geiff, und feine Stupe hat, als die Reibe ihrer Borfahren, feinen Schirm, ale den Stand, in den fie fich vervallifabiret, und fein Ergoben, als von ihrem Stodwert berab über die burgerlichen Saupter meg ju feben. In. ihrer Jugend foll fie schon gewesen fenn, und ihr Leben weggegaufelt, erft mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequält, und in den reifern Jahren fich unter den Gehorsam eines alten Offiziers gedudt haben, der, gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt, das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte und fiard. Mun sieht sie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

#### Den's. Januar 1772.

Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Babre lang dabin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst feine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr bäusen sich die Arbeiten, eben weil man über die kleinen Berdrüßlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt händel, und der ganze Spas wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht feben, daß es eigentlich auf

den Plat gar nicht ankommt, und daß der, der den erften bat, so felten die erste Nolle spielt! Wie mancher König wird durch einen Minister, wie mancher Minister durch feinen Secretar regiert! Und wer ist denn der erste? der, dunkt mich, der die anderen übersieht, und so viel Gewalt, oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

### Um 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Go lange ich in dem traurigen Reste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Bolfe, herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, Ihnen zu schreiben; und jeht in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränfung, da Schnee und Schloßen wider mein Fenstechen wüthen, hier waren Sie mein erster Bedanke. Wie ich herein trat, überstel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glüdliche Augenblick wieder!

Wenn Sie mich fähen, meine Beffe, in dem Schwall von Berstreuung! wie ausgetrodnet meine Sinne werden; nicht einen Augenblid der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Naritätenkasten; und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumrüden, und frage mich oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt, wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen hand und schaubere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hosse ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich ausstehe, warum ich schlasen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung feste, fehlt: der Reiz, der mich in tiefen Nachten munter erbielt, ift bin, der mich des Morgens aus dem Schlafe wedte, ift meg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunben, eine Fraulein von B...; fie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen fann. Gi! werden Sie sagen, der Mensch legt fich auf niedliche Komplimente! Gang unwahr ift es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sen fann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer fagen: es wüßte Niemand so fein zu loben, als ich (und zu lügen, sehen Sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?) Ich wollte von Fräulein B... reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervor blickt, ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantastren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glückeligkeit, ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie.

D fäß' ich ju Ihren Füßen in dem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere fleinen Lieben wälzten fich mit einander um mich herum, und wenn fie Ihnen zu laut würden, wollt ich sie mit einem schauerlichen Mährchen um mich zur Rube versammlen.

Die Sonne geht herrlich unter über der schneeglangenden Gegend, der Sturm ift hinüber gezogen und ich — muß mich wieder in meinen Rafig sperren — Abieu! Bft Albert bei Ihnen! Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar.

Bir haben feit acht Tagen bas abicheulichfte Wetter, und mir ift es mobithatig. Denn fo lang ich bier bin, ift mir noch fein ichoner Tag am Simmel erschienen, ben mir nicht jemand verdorben, oder verleidet batte. Wenn's nun recht regnet, und fiobert, und froffelt, und thaut; ba! denf ich, fann's doch zu Sause nicht schlimmer werden, als es draugen ift, oder umgefehrt, und fo ift's gut. Geht die Conne des Morgens auf, und verfpricht einen feinen Tag, ermehr ich mich niemals ausgurufen : da haben fie boch wieder ein himmlifches But, warum fie einander bringen fonnen. Es ift nichte, warum fie einander nicht bringen. Gefundbeit, guter Mame, Freudigfeit, Erhohlung! und meift aus Albernbeit, Unbegriff und Enge, und wenn man fie anbort, mit der besten Meinung. Manchmal mocht' ich sie auf den Anieen bitten! nicht fo rafend in ihre eigene Gingemeiben zu muthen.

Um 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ift ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ift so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich ben hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sanften Verweis, aber es war doch ein Verweis, und ich stand im Vegriffe meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief ") von ihm erhielt, einen Vrief, vor dem ich niedergefniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Ein-

<sup>\*)</sup> Man hat aus Shrfurcht für diefen trefflichen herrn gebachten Brief, und einen andern, beffen weiter hinten erwähnt wird, diefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine folche Rühnheit durch den wärmften Dank des Publitums entschuldigen zu können-

fluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften, als iugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können! Auch bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Aleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

Mm 20. Februar.

Gott fegne Guch, meine Lieben, gebe Guch alle Die guten Tage, die er mir abzieht!

Ich danke Dir, Albert, daß Du mich betrogen haft ich wartete auf Nachricht, wann Guer Hochzeittag fevn würde, und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demfelben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und sie unter andere Papiere zu begraben. Nun sepb Ibr ein Paar, und ihr Vild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei Guch, bin, Dir unbeschadet, in Lottens herzen,

habe, ja ich habe den zweiten Plat darin, und will und muß ihn behalten. Dich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Solle. Albert, leb wohl! Leb wohl, Engel des himmels! Leb wohl, Lotte!

# Mm 15. Marg.

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen! Teufell er ift nicht zu ersehen, und Ihr send doch allein Schuld daran, die Ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Bosten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Mun hab ich's! nun habt Ihr's! Und daß Du nicht wieder sagft, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast Du hier, lieber herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf v. C. liebt mich, distinguirt mich, das ift befannt, das habe ich Dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von herren und

Rrauen bei ibm jufammenfommt, an die ich nicht gebacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, dag wir Gubalternen nicht binein gehören. Gut! Ich fpeife bei dem Grafen, und nach Tifche gehn wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ibm, mit dem Dbriften B., der baju fommt, und fo rudt die Stunde der Befellichaft beran. 3ch benfe, Gott weiß, an nichts. Da tritt berein die übergnädige Dame von G... mit Ihrem Berrn Gemahl und mobl ausgebrüteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnürleibe, machen en passunt ihre bergebrachten, bochadelichen Augen und Maslocher, und wie mir die Ration von Bergen jumider ift, wollte ich mich eben empfehlen, und martete nur, bis der Graf vom garftigen Gemafche frei mare, als eben meine Fraulein B... berein trat. Da mir bas Berg immer ein Bifichen aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, fellte mich binter ibren Stuhl, und bemerfte erft nach einiger Beit, daß fie mit weniger Dffenbeit, als fonft, mit einiger Berlegenbeit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas Bolf! bachte ich, und mar angeftochen, und wollte geben; und boch blieb ich, weil ich fie gerne entschuldigt batte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ibr boffte, und - was Du willft. Unterdeffen füllt fich

die Gefellichaft. Der Baron F ... mit der gangen Barderobe von den Kronungszeiten Frang des erften ber, der Sofrath R ... bier aber in qualitate Berr von R ... genannt, mit feiner tauben Frau zc. den übel fournirten 3. nicht zu vergeffen, der die Luden feiner altfrantifchen Barderobe mit neumodischen Lappen ausflidt, bas fommt ju Sauf, ich rede mit einigen meiner Befannt-Sch dachte - und gab nur auf meine B... Acht. Ich merfte nicht, daß die Weiber am Ende des Saales fich in die Dhren fluflerten, daß es auf die Manner circulirte, daß Frau von S... mit dem Grafen redete (das alles hat mir Fraulein B... nachber ergablt), bis endlich der Graf auf mich los ging und mich in ein Fenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unfere wunderbaren Berhaltniffe; Die Gefellichaft ift ungufrieden, merte ich, Sie bier ju feben. Ich mollte nicht um alles - Ihro Excelleng, fiel ich ein, ich bitte taufendmal um Bergeihung; ich hatte eber baran benten follen , und ich weiß, Sie vergeben mir bie Inconfequeng; ich wollte fcon vorbin mich empfehlen, ein bofer Benius hat mich jurud gehalten, feste ich lächelnd bingu, indem ich mich neigte. Der Graf drudte meine Bande mit einer Empfindung , die alles fagte. Ich ftrich mich facte aus der vornehmen Gefellichaft, ging, feste

Annews Google

mich in ein Cabriolet, und fuhr nach M... bort vom Sügel die Sonne untergeben zu feben, und babei in meinem homer den berrlichen Gefang zu lefen, wie Ulpf von dem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends fomme ich zurud zu Tische, es waren noch wenige in der Gasisube; die würselten auf einer Ede, hatten das Tischtuch zurüd geschlagen. Da fommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir; und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat Dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Luft fam. — Gut, sagte er, daß Du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdricht mich's, es ist schon überall berum. — Da sing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen, und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab böses Blut.

Und da man heute gar, wo ich hintrete, mich be-bauert, da ich höre, daß meine Reider nun triumphiren, und fagen: da fabe man's, wo es mit den Uebermuthigen binausginge, die fich ihres Bifchen Kopfs überhöben, und glaubten fich darum über alle Berhältniffe hinausfeben zu dürfen, und was des Hundegeschwähes mehr ift

— da möchte man fich ein Meffer in's Berg bobren; benn man rede von Selbfiffandigfeit, was man will, den will ich feben, der dulden fann, daß Schurfen über ihn reden, wenn fie einen Bortheil über ihn haben; wenn ihr Geschwähe leer ift, ach da fann man fie leicht laffen.

2m 16. Mars.

Es heht mich alles. heute treffe ich Fraulein B.. in der Allee, ich fonnte mich nicht enthalten fie anzureben, und ihr, so bald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichseit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Werther, sagte sie mit einem innigen Tone, fonnten Sie meine Berwirrung so auslegen, da Sie mein herz fennen? Was ich gelitten habe um Bhrentwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sales voraus, hundertmal saß mir's auf der Bunge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S.. und T.. mit ihren Mannern eber aufbrechen würden, als in Ihrer Gesellschaft bleiben! ich wußte, daß der Graf es mit Ihnen nicht verderben darf, — und

jebo ber garm! - Die, Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schreden; benn alles, mas Abelin mir ebegeffern gefagt batte, lief mir wie fiedend Baffer burch die Adern in diefem Augenblick. - Was bat es mich fcon gefofict! fagte das fuße Befchopf, indem ibr Die Thranen in den Augen fanden. - 3ch mar nicht Berr mehr von mir felbft, mar im Begriffe, mich ihr ju Ruffen ju merfen. Erflaren Gie fich! rief ich. Die Ebranen liefen ibr bie Wangen berunter. Ich mar außer mir. Gie trodnete fie ab, ohne fie verbergen gu wollen. Meine Tante fennen Gie, fing fie an; fie mar gegenwärtig, und bat, o mit mas für Augen bat fie bas angeseben! Werther, ich babe geftern Racht ausgeffanben , und beute frub eine Bredigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen juboren, Gie berabfeten, erniedrigen, und fonnte und durfte Gie nur balb vertbeibigen.

Bebes Wort, das fie fprach, ging mir wie ein Schwert durch's herz. Sie fühlte nicht, welche Barmberzigfeit es gewesen ware, mir das alles zu verschweigen; und nun, fügte fie noch dazu, was weiter würde geträtscht werden, was eine Art Menschen darüber triumphiren würde, wie man fich nunmehr über die Strafe meines nebermuths und meiner Geringschähung anderer, die fie

mir schon lange vorwerfen, sibeln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrefien Theilnehmung — Ich war zerftört, und bin noch wüthend in mir. Ich wollte, daß sich einer unterstünde mir es vorzuwerfen, daß ich ihm den Degen durch den Leib flogen könnte; wenn ich Blut sähe, würde mir es bester werden. Ach, ich habe hundertmal ein Messer ergriffen, um diesem gedrängten Serzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhibt und aufgejagt sind, sich selbst aus Inflinft eine Ader aufbeißen, um sich zum Athem zu helfen. So ist mir's oft, ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte.

Am 24. Marg.

Ich habe meine Entlaffung vom Sofe verlangt, und werde fie, hoffe ich, erhalten, und Ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erft Erlaubniß dazu bei Euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was Ihr zu fagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und alfo — Bringe das meiner Mutter in einem Saft-

chen bei! ich fann mir felbft nicht helfen , und fie mag uch gefallen laffen, wenn ich ibr auch nicht belfen fann. Freilich muß es ihr webe thun. Den ichonen Lauf, ben ibr Gobn gerade jum Geheimenrath und Gefandten ansette, fo auf einmal Salte gu feben, und rudwarts mit bem Thierchen in ben Stall! Macht nun baraus was Ihr wollt, und combinirt die möglichen Falle, unter benen ich hatte bleiben fonnen und follen; genug! ich gebe; und damit Ihr wift, wo ich binfomme, fo ift bier ber Rurft \*\*, ber vielen Gefchmad an meiner Befellichaft findet; der hat mich gebeten, da er von meiner Abficht borte, mit ibm auf feine Guter ju geben, und den fchonen Frühling ba jugubringen. 3ch foll gang mir felbft gelaffen fenn, bat er mir verfprochen; und da mir uns jufammen bis auf einen gemiffen Bunft verfteben, fo will ich es benn auf gut Glud magen, und mit ibm geben.

Mm 49. Mpril.

# Bur Rachricht.

Danke für Deine beiden Briefe! 3ch antwortete nicht, weil ich diefes Blatt liegen ließ, bis mein Abschied

vom hofe da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden, und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag Euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; Ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur fechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den
auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage erinnern. Bu eben dem Thore will ich hinein
gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus suhr, als
ne nach dem Tode meines Vaters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusverren.
Abieu, Wilhelm! Du sollst von meinem Buge hören-

#### Um 9. Mai.

Sich babe die Ballfahrt nach meiner Beimath mit aller Andacht eines Bilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. Un ber großen Linde, die eine Biertelftunde vor der Stadt nach S .. ju ftebt, ließ ich halten , flieg aus, und ließ ben Poffillion fortfahren, um ju Fuße jede Erinnerung gang neu, lebhaft, nach meinem Bergen ju foffen. Da fand ich nun unter ber Linde, die ebedem als Anabe, bas Biel und bie Grangen meiner Spagiergange gemefen-Die anders! Damals febnte ich mich in gludlicher Unwiffenheit binaus in die unbefannte Welt, wo ich für mein Berg fo viele Rabrung, fo vielen Genug hoffte, meinen ftrebenden, febnenden Bufen auszufüllen und gu befriedigen. Bit fomme ich jurud aus ber weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Soffnungen, mit wie viel gerfforten Blanen! - Sch fab' bas Bebirge vor mir liegen, das fo taufendmal der Begenfand meiner Buniche gemefen mar. Stundenlang fonnt' ich bier fiben, und mich binüber febnen, mit inniger Seele mich in den Waldern , den Thalern verlieren, die fich meinen Augen fo freundlich - dammernd barftellten; und wenn ich dann um beftimmte Beit wieber jurud mußte, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht den lieben Blat! - 3ch fam der Stadt naber, alle alten befannten Gartenhauschen murden von mir gegrußt, die neuen maren mir jumider, fo auch alle Beranderungen, die man fonft vorgenommen batte. 3ch trat gum Thor binein, und fand mich doch gleich und gang wieder. Lieber, ich mag nicht in's Detail geben ; fo reigend , als es mir mar, fo einformig wurde es in der Ergablung werden. 3ch batte beschloffen, auf dem Marfte gu mobnen, gleich neben unferm alten Saufe. Im Singeben bemertte ich , daß die Schulftube , mo ein ehrliches altes Weib unfere Rindheit jufammengepfercht hatte, in einen Rramladen vermandelt mar. 3ch erinnerte mich ber Unrube, der Thranen, der Dumpfheit des Ginnes, der Bergensangft, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. -3ch that feinen Schritt, ber nicht merfwurdig mar-Ein Bilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Staten religiofer Erinnerungen an, und feine Scele ift schwerlich fo voll beiliger Bewegung. - Roch eine für taufend! Ich ging ben Fluß binab, bis an einen gemiffen hof; das mar fonft auch mein Weg, und die Blatchen, da wir Anaben uns übten, die meiften Sprunge ber flachen Steine im Waffer hervorzubringen. Ich erinnerte mich fo lebhaft, wenn ich manchmal fand und bem Waffer nachfab, mit wie munderbaren Uhnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Begenden porfellte, mo es nun binfloffe, und wie ich ba fo bald Grangen meiner Borftellungsfraft fand; und doch mußte das weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Anschauen einer unfichtbaren Ferne verlor. - Gieb, mein Lieber, fo beschränft und fo gludlich maren die berrlichen Altväter! fo findlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulog von bem ungemegnen Meer, und von der unendlichen Erde fpricht, das ift fo mabr, menfchlich, innig, eng und geheimnigvoll. Bas bilft mir's, baß ich jeht mit jedem Gulfnaben nachfagen fann , daß fie rund fen? Der Mensch braucht nur wenige Erdfchollen , um brauf ju genießen , weniger , um brunter in rubn.

Mun bin ich hier auf dem fürftlichen Jagbichloffe. Es läßt sich noch gang wohl mit dem herrn leben, er ift wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn berum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen feine Schelmen, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ift, daß er oft von Sachen redet, die er

nur gehört und gelefen bat, und gwar aus eben bem Befichtspunfte, wie fie ibm der andere vorftellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verftand und meine Talente mehr, als dies herz, das doch mein einziger Stolz ift, das ganz allein die Quelle von allem ift, aller Rraft, aller Seligfeit, und alles Elendes. Uch, was ich weiß, fann jeder wissen — mein herz habe ich allein.

Mm 25. Mai.

Ich hatte etwas im Ropfe, davon ich Guch nichts fagen wollte, bis es ausgeführt mare: jest da nichts braus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am herzen gelegen. Bornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierber gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spahiergang entdedte ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leindenschaft, als Grille gewesen senn, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.

Um 11. Junius.

Sage mas Du willft, ich fann nicht langer bleiben. Was foll ich bier? die Beit wird mir lang. Der Fürft balt mich, fo aut man nur fann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann von Berffande, aber von gang gemeinem Berftande; fein Umgang unterhalt mich nicht mehr, als wenn ich ein mohlgeschriebenes Buch lefe. Moch acht Tage bleibe ich, und dann giebe ich wieder in der grre berum. Das Beffe, mas ich bier gethan habe, ift mein Beichnen. Und der Fürft fühlt in ber Runft, und murde noch farter fühlen, wenn er nicht burch bas garftige miffenschaftliche Wefen, und burch bie gewöhnliche Terminologie eingeschränft mare. Manchmal fnirsche ich mit den Bahnen, wenn ich ibn mit warmer 3magination an Ratur und Runft berumführe, und er es auf einmal recht gut ju machen denft, wenn er mit einem gestempelten Runftworte brein folpert.

Um 16. Julius.

Ba mohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf ber Erbe! Send Shr benn mehr?

Um 18. Julius.

Wo ich hin will? Das lag Dir im Bertrauen eröffnen. Bierzehn Tage muß ich doch noch bier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\*ichen besuchen wollte; ift aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ift alles. Und ich lache über mein eignes herz — und thu' ibm seinen Willen.

Um 29. Julins.

Mein es ift gut! es ift alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, der du mich machteft, wenn du mir diefe Seligfeit bereitet hätteft, mein ganges Leben follte ein anhaltendes Gebet fenn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diefe Thranen, verzeihe mir meine vergeblichen

Bunfche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fast.

und, darf ich es sagen? warum nicht Wilhelm? Sie wäre mit mir glüdlicher geworden, als mit ihm! Der ift nicht der Mensch, die Wünsche dieses Serzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie Du willt; daß sein Serz nicht sympathetisch schlägt, bei — o! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Serz und Lottens in Ginem zusammen treffen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsere Empsindungen über eine Sandlung eines dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Menich hat mich unterbrochen. Meine Thranen find getrodnet. Ich bin gerfreut. Abieu, Lieber!

## Am 4. August.

Es geht mir nicht allein fo. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter berbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und bat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute, hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieber unterwegs gefriegt. — Ich fonnte ihr nichts sagen, und schenfte dem Kleinen was; sie bat mich, einige Nevsel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

## Um 21. August.

Wie man eine hand umwendet, ift es anders mit mir. Manchmal will mohl ein freudiger Blid bes Lebens wieder aufdammern, ach! nur fur einen Augenblid! — Wenn ich mich fo in Traumen verliere, fann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert flürbe? Du würdent! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem hirngespinnfte nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich jum Thor hinaus gebe, den Weg, den ich jum erstenmal fuhr, Lotten jum Tanze zu holen, wie mar das so ganz anders! Alles, alles ift vorüber gegangen! Rein Winf der vorigen Welt, fein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ift es, wie es einem Geiste sepn müßte, der in das ausgebrannte, zerftörte Schloß jurudfehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und, mit allen Gaben der herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen batte.

## Um 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll Liebe, nichts anders kenne, noch weißenoch babe, als sie!

### Mm 4. September.

Ra, es ift fo. Wie die Natur fich jum Berbfie neiat, wird es Berbit in mir und um mich ber. Meine Blatter werden gelb, und fchon find die Blatter der benachbarten Baume abgefallen. Sab ich Dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich ba ich berfam? Bett erfundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er fen aus dem Dienfte gejagt worden, und niemand wollte mas weiter von ihm miffen. Geftern traf ich ibn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ibn an, und er ergablte mir feine Geschichte, die mich doppelt und breifach gerührt bat, wie Du leicht begreifen wirft, wenn ich Dir fie wieder ergable. Doch wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, mas mich ängstigt und frantt? warum betrüb' ich noch Dich? warum geb' ich Dir immer Belegenheit, mich zu bedauern und mich ju fchelten? Gen's benn, auch das mag ju meinem Schidfal geboren!

Mit einer fillen Traurigfeit, in der ich ein wenig icheues Wefen zu bemerfen ichien, antwortete der Menich mir erft auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er fich und mich auf einmal wieder erfennte, geftand er mir feine Fehler, flagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich Dir, mein Freund, jedes feiner Borte vor Bericht fellen! Er befannte, ja , er ergahlte mit einer Art von Genuff und Glud der Wiedererinnerung, daß die Leibenschaft zu seiner Sausfrau fich in ihm tagtaglich vermehrt, daß er gulebt nicht gewußt habe, mas er thue, nicht, wie er fich ausdrudte, wo er mit dem Ropfe bin gefollt? Er habe meder effen, noch trinfen, noch fclafen fonnen, es habe ihm in der Reble geftodt, er habe gethan, mas er nicht thun follen, mas ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen, er fen als wie von einem bofen Beift verfolat gemefen ; bis er eines Tages, als er fic in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden fen. Da fie feinen Bitten fein Behör gegeben, bab' er fich ihrer mit Bemalt bemachtigen wollen; er miffe nicht, wie ihm gefcheben fen, und nehme Gott jum Beugen, daß feine Abfichten gegen fie immer redlich gewesen, und dag er nichts fehnlicher gewünscht, ale daß fie ihn beirathen, daß fie mit ibm ibr Leben zubringen mochte. Da er eine Beit lang geredet batte, fing er an ju foden, wie einer, der noch etwas ju fagen bat, und fich es nicht berauszusagen getraut; endlich geftand er mir auch mit Schuchternheit, mas fie ibm für fleine Bertraulichkeiten erlaubt, und welche

Dabe fie ibm vergonnet. Er brach zwei - breimal ab. und wiederholte die lebhafteften Broteffationen, baff er das nicht fage, um fie fchlecht ju machen, wie er fich ausbrudte, daß er fie liebe und fchabe, wie vorber, baff fo etwas nicht über feinen Mund gefommen fen, und baf er es mir nur fage, um mich ju überzeugen; baf er fein aans verfehrter und unfinniger Menfch fen - und bier, mein Beffer , fang' ich mein altes Lied wieder an , bas" ich ewig anstimmen werde: fonnt' ich Dir ben Menfchen vorftellen, wie er vor mir fand, wie er noch vor mir febt! Ronnt' ich Dir alles recht fagen, damit Du fühlteft, wie ich an feinem Schidfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! ba Du auch mein Schidfal fennfi, . auch mich fennft, fo weißt Du nur ju wohl, mas mich ju allen Ungludlichen , was mich befonders ju diefem Unaludlichen bingiebt.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzu denken läßt. Sie erwehrte sich fein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen. Aindern die Erbschaft entgehn, die ihnen ieht, da sie kinderlos ift, schöne Hossmungen gibt; dieser

babe ihn gleich zum Saufe hinausgestoffen, und einen folchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch felbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Beho habe sie wieder einen andern Rnecht genommen; auch über den, sage man, sen sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen; aber er sen fest entschlossen, das nicht zu erleben.

Wasich Dir ergähle, ift nicht übertrieben, nichts verzärtelt, ja ich darf mohl fagen, schwach, schwach hab' ich's ergählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern bergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ift also feine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Classe von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir gebildeten — zu nichts verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte Dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; Du siehst an meiner Sand, daß ich nicht so strudele und sudle, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte Deines Freundes ist! Ba, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als

ber arme Ungludliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich faft nicht getraue.

## Mm 5. September.

Sie hatte ein Bettelchen an ihren Mann auf's Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme, sobald Du kannst! ich erwarte Dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der berein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückehren würde. Das Billet blieb liegen, und fiel mir Abends in die Sände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschenf ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

Mm 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten jum erstenmale tanzte, abzulegen; er ward aber zuleht gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu-

Gang will es boch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich denke, mit ber Zeit foll mir ber auch lieber werden.

## Mm 12. Geptember.

Sie mar einige Tage verreiset, Alberten abzuholen. Beute trat ich in ihre Stube; sie fam mir entgegen, und ich füßte ihre Sand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Sin neuer Freund! fagte fie, und lodte ihn auf ihre Sand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln, und pidt so artig. Er füßt mich auch, sehen Sie!

Alls fie dem Thierchen den Mund hinhielt, drudte es fich fo lieblich in die fugen Lippen, als wenn es die Seligfeit hatte fühlen können, die es genof.

Es foll Sie auch fuffen, fagte fie, und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Beg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pidende Berührung war wie ein hauch, eine Ahnung liebevollen Genuffes.

Sein Rug, sagte ich, ift nicht gang ohne Begierde, er fucht Nahrung, und fehrt unbefriedigt von der leeren Liebtosung gurud.

Er ift mir auch aus dem Munde, fagte fie. Sie reichte ihm auch einige Brofamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich fehrte das Geficht meg. Sie follte es nicht thun; sollte nicht meine Einbildungsfraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reiben, und mein Derz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht weden! — Und warum nicht? — Sie traut mir so; sie weiß, wie ich sie liebe!

#### Mm 15. Geptember.

Man möchte rafend werden, Wilhelm, daß es Menichen geben foll, obne Sinn und Gefühl an dem wenigen, mas auf Erden noch einen Werth bat. Du fennft bie Rufbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Bfarrer su St ... mit Lotten gefeffen, die berrlichen Rugbaume ! bie mich, Gott weiß, immer mit bem größten Seelenveranugen füllten! Wie vertraulich fie ben Bfarrhof machten, wie fühl! und wie berrlich die Nefte maren! und die Erinnerung bis ju den ehrlichen Beiftlichen, bie fie vor fo vielen gabren pflangten! Der Schulmeifter bat une ben einen Damen oft genannt, ben er von feinem Grofvater gebort batte; fo ein braver Mann foll er gemefen fenn, und fein Undenfen ift mir immer beilig unter den Baumen. 3ch fage Dir, bem Schulmeifter fanden die Thranen in den Augen, da wir geftern bavon redeten, daß fie abgehauen worden - Abgehauen ! Ach möchte toll werden, ich fonnte ben Sund ermorden, ber ben erften Sieb bran that. Ich, ber ich mich vertrauern fonnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe fländen, und einer davon flürbe vor Alter ab, ich muß gufeben. Lieber Schat, eins ift doch dabei! Bas Menschengefühl ift! Das ganze Dorf murrt, und ich

boffe, die Frau Bfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen fpuren, mas für eine Wunde fie ihrem Orte gegeben bat. Denn fie ift es, die Frau des neuen Pfarrers (unfer Alter ift auch geftorben), ein bageres frankliches Geschöpf, das febr Urfache bat, an der Welt feinen Untheil ju nehmen; benn niemand nimmt Untheil an ibr. Gine Marrin, die fich abgibt, gelehrt su fenn, fich in die Untersuchung des Canons melirt, aar viel an der neumodischen, moralisch - fritischen Reformation des Christenthums arbeitet, und über Lavaters Schwärmereien die Achfel judt, eine aang gerrüttete Besundheit bat, und deswegen auf Gottes Erdboden feine Freude. Go einer Ereatur mar's auch allein moglich, meine Mugbaume abzuhauen. Siehst Du, ich fomme nicht ju mir! Stelle Dir vor, die abfallenden Blatter machen ihr den Sof unrein und dumpfig, die Baume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen die Anaben mit Steinen barnach, und das fällt ibr auf die Merven, das fort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, menn fie Rennifot, Gemler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, fo ungufrieden fab, fagte ich : Warum habt ihr es gelitten? - Wenn ber Schulze will, bier zu Lande, fagten fie, mas fann man

The work Google

machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da erfuhr es die Rammer, und sagte: hier herein! denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Bäume standen, und verkaufte sie an den Meistbiethenden. Sie liegen! Dwenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Rammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was fümmerten mich die Bäume in meinem Lande?

#### 2m 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ift, daß Albert nicht so beglückt zu senn scheint, als er — hoffte, als ich — zu senn glaubte, wenn — 3ch mache nicht gern Gedankenstriche, aber bier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dünkt deutlich genug.

#### Am 12. Detober.

Diffian hat in meinem Bergen den Somer verdrängt. Welch eine Welt, in die ber Berrliche mich führt! Bu wandern über die Saide, umfauft vom Sturmminde, der in dampfenden Debeln die Beifter ber Bater im bammernden Lichte bes Mondes binführt! Bu boren vom Gebirge ber, im Gebrulle des Waldfroms, balb verwehtes Aechgen der Geiffer aus ihren Soblen, und die Wehflagen des jum Tode fich jammernden Madchens, um die vier moosbededten, grasbemachfenen Steine des Edelgefallenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn bann finde, den mandelnden grauen Barben, ber auf der meiten Saide Die Ruftapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und dann jammernd nach dem lieben Sterne bes Abende hinblidt, der fich in's rollende Meer verbirat, und die Beiten der Bergangenheit in des Belden Seele lebendig werden, da noch der freundliche Strahl den Gefahren der Tapferen leuchtete, und der Mond ihr befrangtes, fiegrudfehrendes Schiff befchien! Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirn lefe, den letten, verlaffenen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe jumanten febe, wie er immer neue, fchmerilich glübende Freuden in der fraftlosen Gegenwart der Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt, und nach der kalten Erde, dem hoben, webenden Grase niedersieht, und ausruft: Der Wanderer wird kommen, kommen! der mich kannte in meiner Schönheit und fragen: Woist der Sänger, Fingals trefflicher Sohn! Sein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. — D Freund! ich möchte, gleich einem edlen Wassenträger, das Schwert ziehen, meinen Fürsten von der zudenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien, und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden.

21m 19. Detober.

Ach diefe Lude! diefe entfehliche Lude, die ich bier in meinem Bufen fühle! — Ich denke oft, wenn du fie nur Sinmal, nur Sinmal an diefes herz druden könnteft, diefe ganze Lude wurde ausgefüllt fenn.

#### 2m 26. Detober.

Ba, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewiffer, daß an dem Dafenn eines Geschöpfes menig gelegen ift, gang menig. Es fam eine Freundin gu Lotten, und ich ging berein in's Rebengimmer, ein Buch ju nebmen, und fonnte nicht lefen, und bann nahm ich eine Feder ju fchreiben. Ich hörte fie leife reden, fie ergablten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigfeiten: Die diefe beiratbet, wie jene frant, febr frant ift; fie bat einen trodnen Suften, die Anochen febn ibr jum Beficht heraus, und friegt Donmachten ; ich gebe feinen Rreuger für ihr Leben, fagte die eine. Der D. M. ift auch fo übel bran, fagte Lotte. Er ift gefchwollen, fagte die andre. - Und meine lebhafte Ginbildungsfraft verfette mich an's Bett biefer Armen; ich fab fie, mit welchem Widerwillen fie dem Leben den Ruden mandten, wie fie - Wilhelm! und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet - baff ein Fremder firbt. - Und wenn ich mich umfebe, und febe bas Bimmer an, und rings um mich Lottens Rleider, und 21berte Scripturen, und biefe Meubeln, benen ich nun fo befreundet bin, fogar biefem Dintenfaffe, und bente:

Siehe, was du nun in diesem Sause bift! Alles in allem. Deine Freunde ehren dich! du machft oft ihre Freude, und deinem Berzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht seyn könnte; und doch — wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Arcise schiedest? würden sie, wie lange würden sie die Lücke fühlen, die dein Berlust in ihr Schicksaltreißt? wie lange? — D so vergänglich ist der Mensch, daß er auch da, wo er seines Dasenns eigentliche Gewisheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruckseiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, daß er auch da verlöschen, verschwinden muß, und das so bald!

Um 27. October.

Ich mochte mir oft die Bruft gerreigen, und das Gehirn einstogen, daß man einander so wenig fenn fannUch die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht binzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen herzen voll Seligfeit werde ich den andern nicht beglücken, der falt und fraftlos vor mir fieht.

Mbenbs.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verfchlingt alles; ich habe so viel, und ohne fie wird mir alles zu nichts.

2m 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigfeit vor einem herumfreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen; und das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menschbeit! Greifen die Rinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich !

Am 3. Movember.

Weiß Gott! ich lege mich fo oft ju Bette, mit bem Bunfche, ja manchmal mit ber hoffnung, nicht wieder ju erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sebe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich lau-

nifch fenn fonnte, fonnte die Schuld auf's Wetter, auf einen britten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung fchieben, fo murde die unerträgliche Laft des Unwillens boch nur halb auf mir ruben. Webe mir! ich fuble gu mabr, daß an mir allein alle Schuld liegt -, nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Elendes verborgen ift, wie ebemals die Quelle aller Geligfeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, der ehemals in aller Fulle der Empfindnng berumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll ju umfaffen? Und dies Berg ift jest todt, aus ihm fliegen feine Entjudungen mehr! meine Augen find troden, und meine Sinne, die nicht mehr von erquidenden Ehranen gelabt werden, gichen angftlich meine Stirn jusammen. Ich leide viel; benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die beilige belebende Rraft, mit der ich Welten um mich fchuf; fie ift dabin! - Wenn ich zu meinem Fenfter binaus an den fernen Sügel febe, wie die Morgenfonne über ibn ber den Debel durchbricht, und den fillen Wiefengrund bescheint , und der fanfte Tlug gwischen feinen entblätterten Weiden gu mir berfchlängelt, - o! wenn da diefe bereliche Ratur fo farr vor mir febt, wie ein ladirtes Bildchen, und alle die Wonne feinen Eropfen

Dh zedby Google

Seligkeit aus meinem herzen herauf in das Gehirn pumpen fann, und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht, wie ein verliegter Brunn, wie ein verlechzter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen, und Gott um Thränen gebeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn der himmel ehern über ihm ift, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungeftumen Bitten; und jene Beiten, beren Andenken mich qualt, warum waren fie fo felig? als weil ich mit Geduld feinen Geift erwartete, und die Wonne, die erfüber mich ausgoß, mit gangem, innigdankbarem herzen aufnahm.

#### 21m 8. Movember.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfen! ach! mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich benke! — ich benke nicht Sie sind immer vor meiner Seele. heut saß ich an dem

Plede, wo Sie neulich aus der Autsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text fommen zu lassen. Wester, ich bin dahin! sie kann mit enir machen, was sie will.

Mm 15. Dovember.

Ich banke Dir, Wilhelm, für Deinen herzlichen Antheil, für Deinen wohlmeinenden Nath, und bitte Dich, rubig zu fenn. Laß mich ausdulden! ich habe bei aller meiner Mühfeligkeit noch Kraft genug durchzusehen. Ich ehre die Religion, das weißt Du; ich fühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachtenden Erquidung iff. Nur — kann sie dann, muß sie dann das einem jeden fenn? Wenn Du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war, Tausende, denen sie es nicht fenn wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß sie mir es denn senn? Sagt nicht selbst der Sohn Gottes, daß die um ihn senn würden, die ihm der Vater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein herz sagt? — Ich bitte Dich,

lege bas nicht falfch aus! fieb nicht etwa Gvott in diefen unschuldigen Worten! es ift meine Geele, die ich Dir vorlege; fonft wollte ich lieber, ich hatte gefchwieaen: wie ich denn über alles das, movon jedermann fo wenig weiß, als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders, als Menschenschickfal, fein Mag auszuleiben, feinen Becher auszutrinfen? - Und mard ber Relch dem Gott vom Simmel auf feiner Menschenkippe ju bitter, warum foll ich groß thun, und mich fellen, als fcmedte er mir fuß? Und warum follte ich mich schämen, in dem schredlichen Augenblide, da mein ganges Wefen zwifchen Genn und Richtfenn gittert, ba die Bergangenheit wie ein Blit über dem finftern Abgrunde der Bufunft leuchtet, und alles um mich ber verfinft, und mit mir die Welt untergeht? - Sies ba nicht die Stimme der gang in fich gedrängten, fich felbft ermangelnden, und unaufhaltfam binabiturgenden Greatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenben Rrafte ju fnirfchen : Mein Gott! mein Gott! marum baft bu mid, verlaffen? Und follt ich mich bes Ausdrudes schämen, follte mir es vor dem Augenblide bange fenn, da ihm der nicht entging, der die himmel jufammenrollt, wie ein Tuch?

2m 21. November.

Sie fieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie einen Gift bereitet, der mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Berderben reicht. Was soll der gütige Blid, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht? die Gefälligkeit, womit sie einen unwillführlichen Ausdruck meines Gefühls aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die hand, und sagte: Adieu! lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Marf und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette geben wollte, und mit mir felbst allerlei schwabte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

Im 22. November-

Ach fann nicht beten: Lag mir fie! und doch fommt fie mir oft als die Meine vor. Ich fann nicht beten: Gieb mir fie! denn fie ift eines andern. Ich wihle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

### Mm 24. Dovember.

Sie fühlt, mas ich dulde. Heute ift mir ihr Blidt tief durch's herz gedrungen. Ich fand fie allein; ich fagte nichts, und fie fah mich an. Und ich fah nicht mehr in ihr die liebliche Schönbeit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geiftes; das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirfte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Antbeils, des füßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halfe mit tausend Ruffen antworten? Sie nahm ihre Buflucht zum Clavier, und hauchte mit sußer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie



habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, iene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der himmlische Wiederschall aus dem reinen Munde zurückslänge. — Ja, wenn ich Dir das so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: nie will ich es wagen, einen Kuß euch aufzudrücken, Lippen! auf denen die Geister des himmels schweben. — Und doch — ich will — ha! siehst Du, das sieht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Seligkeit — und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen — Sünde?

### - Um 26. November.

Manchmal fag' ich mir: Dein Schickfal ift einzig; preise die übrigen glücklich — so ift noch keiner gequalt worden; dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als sah' ich mein eignes herz Ich habe so viel auszusiehen! Ach find denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

21m 30. Dovember:

3ch foll, ich foll nicht ju mir fommen! wo ich bintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Faffung bringt. heute! o Schidfall o Menschheit!

Ach gebe an bem Waffer bin in ber Mittagsftunde, ich batte feine Luft ju effen. Alles mar obe, ein naffalter Abendwind blief vom Berge, und die grauen Regenwolfen jogen bas Thal binein. Bon fern Leb' ich einen Menfchen in einem grunen, fchlechten Rode, ber smifchen ben Felfen berumfrabbelte, und Rrauter gu fuchen ichien. Als ich naber ju ibm fam, und er fich auf das Beraufch, das ich machte, berumdrebte, fab ich eine intereffante Bhyfioanomie, barin eine fille Erauer den Sauptzug machte, die aber fonft nichts, als einen geraden guten Ginn ausbrudte; feine fcmargen haare maren mit Radeln in zwei Rollen geftedt, und die übrigen in einen farten Bopf geflochten, der ihm den Ruden berunter bing. Da mir feine Rleidung einen Menfchen von geringem Stande ju bezeichnen ichien, glaubte ich, er murbe es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Befchäftigung aufmertfam mare, und baber fragte ich ibn, mas er fuchte? Ich fuche, antwortete er mit einem tiefen Seufger, Blumen - und finde feine. - Das ift auch

Die Bahregeit nicht, fagte ich lachelnd. - Es giebt fo viele Blumen , fagte er , indem er gu mir herunter fam. In meinem Garten find Rofen und Be langer je lieber zweierlei Gorten; eine bat mir mein Bater gegeben, fie machfen wie Unfraut; ich fuche ichon zwei Tage barnach, und fann fie nicht finden. Da baufen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und bas Taufendglüldenfraut bat ein fcones Blumchen. Reines fann ich finden. - 3ch merfte was Unbeimliches, und brum fragte ich burch einen Ummeg : Das will Er benn mit den Blumen? Gin munderbares judendes Lacheln verjog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er den Finger auf den Mund drudte, ich habe meinem Schat einen Strauf verfvrochen. Das ift brav, fagte ich. D, fagte er, fie bat viel andere Cachen, fie ift reich. - Und doch hat fie einen Strauf lieb, verfette ich. D! fubr er fort, fie bat Ruwelen und eine Rrone. - Wie beift fie benn? - Wenn mich die Generalftaaten bezahlen wollten, verfette er, ich mar' ein anderer Mensch! Ba es mar einmal eine Beit, ba mir es fo mobl mar! Best ift es aus mit mir. 3ch bin nun - ein naffer Blid jum Simmel brudte alles aus. Er mar alfo gludlich? fragte ich. - 21ch ich wollte, ich mare wieder fo! fagte er. Da mar mir ce fo mobl, fo luftig, fo leicht, wie einem Gifch im Waffer! - Seinrich! rief eine alte Frau, die den Weg berfam, Beinrich, mo ftedit Du? wir baben Dich überall gefucht; fomm jum Effen! - Aft das Guer Gobn? fragt' ich, ju ihr tretend. Wohl mein armer Cobn! vorfette Bott bat mir ein fchmeres Rreug auferlegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. Go fille, fagte fic, ift er nun ein halbes Rabr. Gott fen Dant, daß er nur fo weit ift! Borber mar er ein ganges Sabr rafend; da hat er an Retten im Tollbause gelegen. Best thut er niemand nichts, nur bat er immer mit Ronigen und Raifern ju schaffen. Er mar ein fo auter filler Menfch, ber mich ernabren balf, feine ichone Sand ichrich und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein bigiges Fieber, daraus in Raferei, und nun ift er wie Gie ibn feben. Wenn ich Ihm ergablen follte, Berr - 3ch unterbrach ben Strom ibrer Worte mit ber Frage: mas mar benn bas für eine Beit, von der er rubmt, daß er fo gludlich, fo mobi darin gemefen fen? Der thorichte Menfch! rief fie mit mitleidigem &acheln; ba meint er die Beit, da er von fich war, bas rubmt er immer ; bas ift die Beit, ba er im Tollhause mar, wo er nichts von fich mußte. - Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brudte ibr ein Stud Geld in die Sand, und verließ fie eilend.

Da du glüdlich warft! rief ich aus, schnell vor mich bin nach der Stadt ju gebend, da dir es mobl mar, wie einem Rifch im Waffer! - Gott im Simmel! baft du das jum Schickfal der Menschen gemacht, daß fie nicht gludlich find, als ebe fie ju ihrem Berftande fommen, und wenn fie ihn wieder verlieren! - Glender! und ach, mie beneide ich beinen Trübfinn, die Bermirrung beiner Sinne, in der du verschmachteft! Du gebit hoffnungsvoll aus, beiner Königinn Blumen ju pfluden - im Winter - und trauerff, da du feine findeft und begreifft nicht, warum du feine finden fannft. Und ich - und ich gebe obne Soffnung, obne 3med beraus, und febre wieder beim, wie ich gefommen bin. - Du mabnit, welcher Menfch du fenn murdeft, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Geliges Geschöpf! das den Mangel feiner Glüdseligfeit einer irdischen Sindernif auschreiben fann. Du fühlft nicht! bu fühlft nicht, baff in beinem gerftorten Bergen, in beinem gerrutteten Gebirne bein Elend liegt, movon alle Könige der Erde dir nicht belfen fonnen.

Muffe der trofilos umfommen, der eines Aranten fpottet, der nach der entfernteften Quelle reift, die feine Arantheit vermehren, fein Ausleben schmerzhafter machen wird! der fich über das bedrängte Berg erhebt, das

um feine Gemiffensbiffe los ju merden, und die Leiden feiner Seele abzuthun, eine Bilgrimschaft nach dem beiligen Grabe thut. Reder Fuftritt, der feine Coblen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linderungstropfen ber geangsteten Geele, und mit jeder ausgedauerten Tagereife legt fich bas berg um viele Bebrangniffe leichter nieder. - Und burft ihr bas Babn nennen, ihr Wortframer auf euern Bolftern? - Wahn! - D Gott! bu fiebit meine Thranen! Mufteft bu, ber du den Menschen arm genug erschufft, ihm auch Bruder jugeben, die ihm das Bifichen Armuth, das Bifichen Bertrauen noch raubten, das er auf dich bat, auf bich, bu Alliebender! Denn das Bertrauen ju einer beilenden Burgel, ju den Thranen des Weinftodes, mas ift es, als Vertrauen ju bir, bag du in alles, mas une umgiebt, Seil - und Linderungefraft gelegt haft, ber mir fo fündlich bedürfen? Bater! ben ich nicht fenne! Bater! ber fonft meine gange Seele fullte, und nun fein Angesicht von mir gewendet bat! rufe mich ju bir! fchweige nicht langer! bein Schweigen wird biefe burftende Seele nicht aufhalten. - Und wurde ein Menfch, ein Bater gurnen fonnen, bem fein unvermuthet rudfehrender Sohn um den Sals fiele, und riefe: 3ch bin wieder ba, mein Bater! Burne nicht, daß ich die Danderschaft abbreche, die ich nach beinem Willen länger aushalten follte. Die Welt ift überall einerlei, auf Mübe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was foll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlischer Bater, folltest ihn von dir weisen?

21m 1. December.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich Dir schrieb, der glüdliche Unglüdliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdedte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als Du sie vielleicht lieses!

21m 4. December.

Ad bitte Did - Siebit Du, mit mir ift's aus : ich trag' es nicht langer! Seute faß ich bei ihr - faß, fie

fpielte auf ihrem Clavict! mannichfaltige Melobien, und all den Ausdruct! all! - all! - Bas willft Du? Ihr Schwesterchen pubte ibre Buppe auf meinem Anie. Mir famen die Thranen in die Augen. Ich neigte mich , und ihr Trauring fiel mir in's Geficht - meine Thranen floffen - Und auf einmal fiel fie in die alte bimmelfufe Melodie ein , fo auf einmal, und mir burch Die Seele gebn ein Troffgefühl , und eine Erinnerung des Bergangenen, der Beiten, da ich das Lied gehört, der duftern Bwischenraume, bes Berdruffes, der feblgeschlagenen Soffnungen, und bann - Ich ging in ber Stube auf und nieder, mein Berg erftidte unter bem Budringen. Um Gottes millen, fagte ich, mit einem beftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, boren Gie auf! Sie hielt und fab mich farr Werther, fagte fie mit einem Lacheln, das mir durch die Seele ging, Werther, Gie find febr frant, ibre Lieblingsgerichte miderftebn Ibnen. Gebn Gic! 3ch bitte Sie, beruhigen Sie fich! 3ch rif mich von ibr meg, und - Gott! bu fiebft mein Glend, und wirft es enben.

2m 6. December.

Wie mich die Geffalt verfolgt! Wachend und träumend füllt fie meine Seele! hier, wenn ich die Augen schließe, bler in meiner Stirne, wo die innere Schfraft sich vereinigt, siehn ihre schwarzen Augen. hier! ich fann Dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so find sie da; wie ein Abgrund ruben sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ift der Menich, der gepriefene halbgott! Ermangeln ibm nicht eben da die Kräfte, wo er fie am nöthigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden verfinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalteu Bewußtseyn wieder zurudgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der herausgeber

### an ben Lefer.

Die fehr wünscht' ich, daß uns von den letten merfwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Beugniffe übrig geblieben waren, daß ich nicht nöthig hatte, die Folge seiner hinterlagnen Briefe durch Ergahlung zu unterbrechen!

Ich habe mir angelegen fenn laffen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer ju fammeln, die von feiner Geschichte wohl unterrichtet senn fonnten; sie ift einfach, und es kommen alle Erzählungen davon, bis auf wenige Rleinigkeiten, mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlagnen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgefundene Blättchen nicht gering zu achten? zumal, da es so schwer ift, die eigensten, wahren Triebfedern auch nur einer einzelnen

Sandlung ju entdeden, wenn fie unter Menfchen vorgebt, die nicht gemeiner Art find.

Unmuth und Unluft batten in Werthers Ceele immer tiefer Burgel gefchlagen, fich fefter unter einander verfchlungen und fein ganges Wefen nach und nach einge-Die Barmonie feines Beiftes mar vollia gerffort; eine innerliche Site und Beftigfeit , die alle Rrafte feiner Ratur durch einander arbeitete, brachte die widrigften Wirfungen bervor, und ließ ihm gulest nur eine Ermattung übrig, aus ber er noch angftlicher empor frebte, als er mit allen Hebeln bisber gefampft Die Beangftigung feines Bergens gebrte bie batte. übrigen Rrafte feines Beifes, feine Lebhaftigfeit, feinen Scharffinn auf; er mard ein trauriger Gefellichafter, immer ungludlicher und immer ungerechter, je ungludlicher er mard. Wenigftens fagen bief Alberts Freunde; fe behaupten, daß Werther einen reinen, rubigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Bludes theilhaftig gemorden, und fein Betragen, fich biefes Glud auch auf Die Bufunft zu erhalten , nicht habe beurtheilen fonnen , er, ber gleichfam mit jedem Tag fein ganges Bermögen verzehrte, um an bem Abend ju leiden und ju barben. -Albert, fagen fic, batte fich in fo furger Beit nicht verandert, er mar noch immer berfelbige, den Werther fo vom Anfang ber fannte, so sehr schätte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war ftolz auf sie, und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerfannt zu wissen. War es ihm daber zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verdachtes abzuwenden wünschte! wenn er in dem Augenblide mit niemand diesen köstlichen Best, auch auf die unschuldigste Weise zu theilen Lust hatte! Sie gestehen ein, das Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther bei ihr war; aber nicht aus Haß, noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gedrückt sep.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen morden, bas ihn in der Stube hielt, er schidte ihr feinen Wagen, und fie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag; der erfte Schnee war fart gefallen, und dedte die ganze Gegend.

Werther ging ihr ben andern Morgen nach, um, wenn Albert fie nicht abzuholen fame, fie berein zu begleiten.

Das flare Wetter fonnte wenig auf fein trubes Gemuth wirfen, ein dumpfer Drud lag auf feiner Seele, die traurigen Bilder hatten fich bei ihm feftge-

feht, und fein Gemuth fannte feine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanten gum andern.

Wie er mit fich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Buffand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schöne Berhältniß zwischen Albert und feiner Gattin gefiort zu haben, er machte fich Borwürfe darüber, in die fich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanten fielen auch unterwege auf Diefen Begenftand. Sa, ja, fagte er ju fich felbit, mit beimlichem Babnfnirschen : das ift der vertraute, freundliche, gartliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, Dauernde Treue! Sattigfeit ift's und Gleichgültigfeit! Bieht ihn nicht jedes elende Beschäft mehr an, ale die theure, foffliche Frau? Deif er fein Glud gu ichaben? Weiß er fie ju achten, wie fie es verdient? Er hat fie, nun gut er bat fie - Sch weiß das, wie ich mas anders auch weiß; ich glaube an den Gedanten gewöhnt ju fenn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen - Uno hat denn die Freundschaft ju mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichfeit an Lotten ichon einen Gingriff in feine Rechte, in meiner Ausmertsamteit für fie einen fillen Bormurf? 3ch weiß es mohl, ich fühl' es, er ficht mich ungern, er

wunfcht meine Entfernung; meine Gegenwart ift ibm beschwerlich.

Oft hielt er feinen raschen Schritt an, oft ftand er fille, und schien umfehren ju wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagdhause angefommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Saus in einiger Bewegung. Der ältefte Knabe fagte ihm, es sen drüben in Wahlbeim ein Ungläd geschehn, es sen ein Bauer erschlagen worden!
— Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit bin- über wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses borte, fuhr er mit heftigfeit auf. Bit's möglich! rief er aus, ich muß hinüber, ich fann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim
12

ju, jede Erinnerung mard ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That
begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so
werth geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke ju kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entseht' er sich vor dem sonst so geliebten Plate. Bene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut befudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starten Bäume standen ohne Laub und bereift; die schönen heden, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lüden bervor.

Als er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewassneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbei führe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweifelhaft. Ba! es war der Anecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweissung umbergehend angetroffen hatte.

Was haft Du begangen, Ungludlicher? rief Werther aus, indem er auf den Gefangnen losging. Diefer fab ihn ftill an, schwieg, und versette endlich gang gelassen: "Reiner wird sie haben, sie wird keinen haben" Man brachte den Gefangenen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsehliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mismuth, seiner gleichgültigen hingegebenheit, wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn so unglücklich, er fand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setzte sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon brängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig; dies verstimmte ihn einen Augenblick, doch faßte er sich bald wieder, und trug dem Amtmann feurig seine

Gefinnungen vor. Diefer schüttelte einigemal ben Ropf, und obleich Werther mit der größten Lebhaftigfeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vordrachte, was
ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen
fann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der
Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr
unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig,
und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schuk
nehme; er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Gesek
aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch sehte er hinzu, daß er in einer solchen
Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantwortung aufzuladen, es müsse alles in der Ordnung, in
dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behülflich wäre. Auch damit wieß ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite: Werther wurde überstimmt, und mit einem entsehlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ift nicht zu retten!

Wie febr ihm diefe Worte aufgefallen fenn muffen,

feben wir aus einem Bettelchen, das fich unter feinen Bapieren fand, und das gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden:

"Du bift nicht ju retten, Ungludlicher! ich febe wohl, daß wir nicht ju retten find."

Was Albert juleht über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchft zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichfeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken feinem Scharfsinne nicht entging, daß beide Männer Necht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasen entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blattchen, das fich darauf bezieht, das vielleicht fein ganzes Berhaltnif ju Albert ausdrudt, finden wir unter feinen Bavieren.

"Was hilft es, daß ich mir's fage, und wieder fage, er ift brav und gut? Aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich fann nicht gerecht fenn."

Weil es ein gelinder Abend mar, und das Wetter anfing, fich jum Thauen ju neigen, ging Lotte mit Alberten ju Fufe jurud. Unterwege fah fie fich bier und ba um, eben, als wenn fie Werthers Begleitung vermißte. Albert fing an von ibm gu reden, er tadelte ibn, indem er ibm Gerechtigfeit wiederfahren lief. Er berührte feine ungludliche Leidenschaft, und munschte, daß es möglich fenn möchte, ibn ju entfernen. Sch munich' es auch, um unfertwillen, fagt' er, und Dich bitte ich, fubr er fort, fiebe gu, feinem Betragen gegen Dich eine andere Richtung ju geben, feine öftern Befuche ju vermindern! Die Leute werden aufmertfam und ich weiß, daß man bier und da druber gefprochen bat. Lotte fcmieg, und Albert ichien ihr Schweigen empfunden ju haben; wenigstens feit ber Beit ermahnte er Werthere nicht mehr gegen fie, und wenn fie feiner ermabnte, ließ er das Gefprach fallen, oder lenfte es mo anders bin.

Der vergebliche Versuch, ben Werther jur Rettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das lette Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versanf nur desto tiefer in Schmerz und Unthätigfeit, besonders kam er fast ausser sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den

Menichen, der fich nun auf's Läugnen legte, auffordern fonnte.

Alles, was ihm Unangenehmes jemals in feinem wirfsamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm sonn mißlungen war, was ihn je gefränft hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich durch alles dieses wie zur Unthänigseit berechtigt, er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denfart, und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Rube er siörte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon feiner Berworrenheit, Leidenschaft, von feinem raftlofen Ereiben und Streben, von feiner Lebensmude, find einige hinterlaffene Briefe die ftartften Beugniffe, die wir bier einruden wollen.

### Mm 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Buftande, in dem jene Ungludlichen gewesen fenn muffen, von denen man glaubte, sie wurden von einem böfen Geiste umber getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ift nicht Angst, nicht Begier, — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Bruft zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zuprest! Webe! webe! und dann schweise ich umber in den furchtbaren nächtlichen Scenen dieser menschenfeindlichen Jahrszeit.

Gestern Abend mußte ich hinaus. Es war plöhlich Thauwetter eingefallen, ich hatte gebort, der Fluß sep übergetreten, alle Bäche geschwollen und von Wahlheim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach eilse rannte ich hinaus. Ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die wühlenden Fluthen in dem Mondlichte wirbeln zu sehen, über Neder und Wiesen und hinab Sine stürmende See im Sausen des Windes! Und wenn denn der Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolfe ruhete, und vor mir hinaus die Fluth in fürchterlich herrlichem Wiederschein rollte und

flang: da überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach mit offenen Armen ftand ich gegen den Abgrund und athmete hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu ftürzen! dahin zu brausen, wie die Wellen! Oh! — und den Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsenn drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Flutben zu fassen! Da! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil? —

Und wie ich wehmüthig binabsah auf ein Plätchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, — das war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verflört ieht vom reißenden Strom unsere Laube! dacht' ich. Und der Vergangenheit Sonnenftrahl blidte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Ehrenämtern; Ich fand! — Ich schelte mich nicht; denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Nun sie ich hier, wie ein altes Weib, das ihr holz von Bäunen soppelt und ihr Vrot an den Thüren, um

ibr binfterbendes, freudelofes Dafenn noch einen Augenblid zu verlängern und zu erleichtern. "

## 2m 14. December.

"Bas ift das, mein Lieber? Ich erschrede vor mir felbft! Bft nicht meine Liebe zu ibr die beiligfte, reinfte, bruderlichfte Liebe? Sabe ich jemals einen frafbaren Bunfch in meiner Seele gefühlt? - ich will nicht betheuern - und nun, Eraume! D wie mahr fühlten die Menschen, die fo widersprechende Wirkungen fremben Mächten guschrieben! Diese Nacht - ich gittere es ju fagen, hielt ich fie in meinen Armen, fest an meinen Bufen gedrüdt, und dedte ibren liebelispelnden Mund mit unendlichen Ruffen; mein Auge fchwamm in ber Trunfenheit des ihrigen! Gott! bin ich ftrafbar, daß ich auch jest noch eine Seligfeit fühle, mir biefe glübenben Freuden mit voller Innigfeit jurud ju rufen? Lotte! Lotte! - Und mit mir ift es aus! meine Ginne verwirren fich, schon acht Tage habe ich feine Befinnungsfraft mehr, meine Augen find voll Thranen; ich

bin nirgend mohl, und überall mohl; ich wünsche nichte, ich verlange nichte; mir wäre beffer, ich ginge-"

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Beit, unter solchen Umftänden, in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rückehr zu Lotten war es immer seine lette Aussicht und hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That seyn; er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichstruhigen Entschlossenbeit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, fein Streit mit fich felbft, bliden aus einem Zettelchen hervor, bas mahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ift, und ohne Datum unter seinen Bapieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schidfal, ihre Theilnehmung an dem meinigen, preft noch die letten Thranen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und bahinter gu treten

— das ift alles! Und warum das Baudern und Bagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt! und daß das nun die Eigenschaft unseres Geistes ift, da Verwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich war er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und fein Borfat fest und unwiderruflich, wovon folgender zweideutige Brief, den er an feinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgibt.

#### Mm 20. December.

"Ich danke Deiner Liebe, Wilhelm, daß Du das Wort so aufgefangen hast. Ja, Du hast Necht: mir ware besser, ich ginge. Der Borschlag, den Du zu einer Rückfehr zu Guch thust, gefällt mir nicht gang; wenigfens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen baben. Auch ist mir es sehr lieb, daß Du kommen willt,

mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem weitern! Es ift nötbig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab, thun viel. Meiner Mutter follft Du fagen: daß sie für ihren Sohn beten foll, und daß ich sie um Vergebung bitte, wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schickfal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Simmels über Dich! Leb wohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns faum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntnig ihres Charafters, wohl einen stillen Begriff machen fönnen, und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empfinden fann.

So viel ift gewiß, fie mar fest entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn fie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung; weil sie wußte, wie viel es ibm fosten, ja daß es ibm

beinahe unmöglich fenn murde. Doch ward fie in diefer Beit mehr gedrängt, Ernft zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dies Berhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth seven.

Un demfelben Tage, als Werther den gulett eingeschalteten Brief an feinen Freund gefdrieben; es war der Sonntag vor Weihnachten; fam er Abends ju Lotten, und fand fie allein. Gie beschäftigte fich, einige Spielwerfe in Ordnung ju bringen, die fie ihren fleinen Geschwistern zum Chriftgeschenfe zurecht gemacht batte. Er redete von dem Vergnügen, das die Rleinen baben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Erscheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern , Budermerf und Mepfeln, in paradiefifche Entzudung fette. Gie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Verlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg. Sie follen auch bescheert friegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Wachefiod chen und noch was. - "und was beißen Gie gefchidt fenn?" rief er aus; "wie foll ich fenn? wie fann ich fenn? beffe Lotte!" Donnerstag Abend, fagte fie, ift Weihnachtsabend, da fommen die Rinder, mein Bater auch; da friegt jedes

bas feinige, ba fommen Sie auch - aber nicht eber. -Werther flutte. - 3ch bitte Gie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo , ich bitte Sie um meiner Rube millen , es fann nicht, es fann nicht fo bleiben. - Er mendete feine Augen von ihr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte das: Es fann nicht fo bleiben! swifchen ben Babnen. Lotte, die ben ichredlichen Buffand fühlte, worein ihn diefe Worte verfett hatten, fuchte burch allerlei Fragen feine Bedanten abzulenfen, aber vergebens. "Mein Lotte," rief er aus, "ich werde Sie nicht wieder feben." Warum das? verfebte fie, Werther? Sie fonnen, Sie muffen uns wiederfeben; nur maffigen Sie fich! D marum mußten Sie mit biefer Beftigfeit, diefer unbezwinglich-haftenden Leidenschaft für alles, das Sie einmal anfaffen, geboren merden! 3ch bitte Sie, fubr fie fort, indem fie ibn bei der Sand nahm. maßigen Sie fich! Ihr Beift, Ihre Wiffenschaften, Abre Talente, mas bieten die Ihnen für mannichfaltige Ergöhungen bar? Genn Gie ein Mann! wenden Sie diefe traurige Anbanglichkeit von einem Gefchopf, bas nichts thun fann, als Gie bedauern! - Er fnirschte mit ben Bahnen, und fab fie buffer an. Gie bielt feine Sand. Mur einen Augenblid rubigen Ginn, Werther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie fich betrügen, fich

mit Willen zu Grunde richten! Warum benn mich, Werther? juft mich, das Gigenthum eines Undern? juft bas? 3ch fürchte, ich fürchte es ift nur die Unmöglichfeit, mich zu befigen, die Ihnen diefen Wunsch fo reigend macht. Er jog feine Sand aus der ihrigen, indem er fie mit einem farren, unwilligen Blid anfab. "Beife," rief er, "febr weise! hat vielleicht Albert diese Anmerfung gemacht? Politisch! febr politisch!"- Es fann fie jeder machen, verfette fie darauf. Und follte denn in der weiten Welt fein Madchen fenn , das die Buniche Ihres Bergens erfüllte ! Gewinnen Gie's über fich, fuchen Sie darnach! und ich schwöre Ihnen, Sie werden fie finden ; benn fcon lange angftet mich fur Gie und uns die Ginfchrantung, in die Gie fich diefe Beit ber felbit gebannt haben. Bewinnen Gie es über fich ! eine Reise wird Sie, muß Sie gerftreuen! Suchen Sie, finden Gie einen werthen Gegenftand Ihrer Liebe, und febren Gie gurud, und laffen Gie uns gufammen bie Geligfeit einer mabren Freundschaft genießen !

"Das fonnte man," fagte er mit einem falten Lachen, "druden lassen, und allen hofmeinern empfehlen. Liebe Lotte! lassen Sie mir noch ein flein wenig Ruh, es wird alles werden!" — Nur das, Werther, daß Sie nicht eber fommen, als Weihnachtsabend! — Er wollte ant-

worten, und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen guten Abend, und ging verlegen im Simmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen unbedeutenden Diskurs an, der bald aus war, Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Aufträgen fragte, und als er hörte, sie seven noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Werthern kalt, ja, gar hart vorkamen. Er wollte geben, er konnte nicht, und zauderte bis acht, da sich denn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde, und er hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben; er aber, der nur ein unbedeutendes Compliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen und ging weg.

Er fam nach Saufe, nahm feinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Sand, und ging allein in sein Simmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Aleidern auf's Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen eilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen in's Zimmer zu kommen, bis er ihn rusen würde.

Montags fruh, ben ein und zwanzigsten December

schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode versiegelt auf feinem Schreibetische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absahweise hier einrüden will, so wie aus den Umftanden erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ift beschloffen, Lotte, ich will fterben, und das fdreibe ich Dir ohne romantische Ueberspannung, gelaffen, an dem Morgen des Tages, an dem ich Dich jum letten Mal feben merbe. Wenn Du diefes liefeft, meine Befte, dedt ichon das fühle Grab die erstarrten Refte des Unruhigen, Ungludlichen, der für die letten Mugenblide feines Lebens feine größere Guffigfeit weiß, als fich mit Dir zu unterhalten. Ich habe eine fchredliche Macht gehabt, und ach! eine wohlthätige Racht. Sie ift es, die meinen Entschluß befestigt, bestimmt bat : ich will fterben! Wie ich mich gestern von Dir rif, in ber fürchterlichen Emporung meiner Sinne, wie fich alles bas nach meinem Bergen drangte, und mein boffnungsloses, freudeloses Daseyn neben Dir, in gräßlicher Ralte mich anyactte - ich erreichte faum mein Bimmer, ich warf mich außer mir auf meine Anie, und o Gott! du gewährteft mir bas lette Labfal der bitterffen Thranen!

Taufend Unfchlage, taufend Aussichten mutheten burch meine Seele, und gulebt fand er ba, feft, gang, ber lebte, einzige Gedante: ich will fterben! - 3ch legte mich nieder und Morgens, in der Rube des Erwachens, fiebt er noch feft, noch gang fart in meinem Bergen : ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewigheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre für Dich. Sa, Lotte! warum follte ich es verschweigen? eins von une breien muß hinweg, und bas will ich fenn! D meine Befte! in diefem gerriffenen Bergen ift es muthend berumgefdlichen, oft - Deinen Mann ju ermorben! - Dich! - mich! - Go fen es! - Wenn Du binauffleigst auf den Berg an einem ichonen Commerabende, bann erinnere Dich meiner, wie ich fo oft bas Thal herauffam, und dann blide nach dem Rirchhofe binüber nach meinem Grabe, wie der Wind bas hobe Gras im Scheine der finfenden Sonne bin und ber wiegt - Ich war ruhig, da ich anfing; nun, nun weine ich, wie ein Rind, ba bas alles fo lebhaft um'mich mirb." -

Gegen gehn Uhr rief Werther feinem Bedienten, und unter dem Ungieben fagte er ihm: wie er in einigen Tagen verreifen würde, er solle daher die Rleider ausfehren und alles jum Einpaden jurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Bugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ fich das Effen auf die Stube bringen, und nach Tifche ritt er hinaus jum Amtmanne, den er nicht ju hause antraf. Er ging tieffinnig im Garten auf und ab, und schien noch julest alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häufen ju wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungsfraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und füßte sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verricht ihm, daß die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für herrn Werther; die wollten sie am Neujahrstage früh überreichen. Das

übermannte ihn, er schenkte jedem etwas, sette fich ju Pferde, ließ den Alten grußen, und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Gegen fünf fam er nach Sause, befahl ber Magd nach bem Feuer zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Roffer paden und die Rleider einnähen. Darauf schrieb er mahrscheinlich folgenden Absat seines letten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! Du glaubst, ich wurde geborchen, und erft Weihnachtsabend Dich wiederschn. D Lotte! heut, oder nie mehr. Weihnachtsabend haltst Du dieses Papier in Deiner Sand, zitterft und benebest es mit Deinen lieben Thranen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist mir, daß ich entschlossen bin!"

Lotte war indest in einen sonderbaren Bustand gerathen. Mach der lehten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte.

Es war wie im Borübergeben in Alberts Gegenwart gefagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder fommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht ausbleiben mußte.

Sie fag nun allein, feins von ihren Gefchwiftern mar um fie, fie überließ fich ihren Gedanfen, die fille über ihren Berhaltniffen berumschweiften. fich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, beffen Liebe und Treue fie fannte, bem fie von Bergen jugethan war, deffen Rube, deffen Buverläffigfeit recht vom Simmel dazu beftimmt ju fenn fchien, daß eine madere Frau das Glud ihres Lebens darauf grunden follte; fie fühlte, mas er ihr und ihren Rindern auf immer fenn Auf der andern Seite mar ihr Werther fo theuer geworden, gleich von dem erften Augenblicke ihrer Befanntschaft an hatte sich die Uebereinstimmung ihrer Bemuther fo fchon gezeigt, der lange dauernde Umgang mit ibm, fo manche durchlebte Situationen batten einen unauslöschlichen Gindruck auf ihr Berg gemacht. Alles, was fie Intereffantes fühlte und dachte, mar fie gewohnt mit ihm gu theilen, und feine Entfernung drobete in ihr ganges Wesen eine Lucke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden fonnte. D, hätte fie ihn in dem Augenblick jum Bruder umwandeln fonnen! wie glücklich ware fie gewesen! — hätte fie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen durfen, hätte fie hoffen können, auch fein Verhältniß gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszuseben, fand keine, der fie ihn gegönnt hatte.

Ueber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr berzliches beimliches Berlangen sey, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürfe; ihr reines, schönes, sonst so leichtes, und leicht sich helsendes Gemüth empfand den Druck einer Schwermuth, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr herz war geprest, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

So mar es halb fieben geworden, als fie Werthern die Treppe berauffommen borte, und feinen Tritt, feine Stimme, die nach ihr fragte, bald erfannte. Wie schlug ihr Herz, und wir durfen fast sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunft. Sie batte fich gern vor ihm verläugnen laffen, und als er hereintrat, rief sie ihm

mit einer Art von leidenschaftlicher Berwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, mar feine Antwort. So hatten Sie wenigfens meiner Bitte Statt geben sollen, versehte sie; ich bat sie um unserer beider Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was fie fagte, eben fo wenig was fie that, als fie nach einigen Freundinnen schiette, um nicht mit Werthern allein zu seyn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und fie wünschte, bald daß ihre Freundinnen tommen, bald daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen fam zurud, und brachte die Nachricht, daß sich beide entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer feben laffen; dann befann fie fich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; fie trat an's Alavier und fing eine Menuet an, fie wollte nicht fließen. Sie nahm fich zusammen, und febte fich gelassen zu Werthern, der feinen gewöhnlichen Plat auf dem Kanapee eingenommen hatte.

Saben Sie nichts zu lefen? fagte fie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, fing fie an, liegt Ihre Ueberfehung einiger Gefänge Offians; ich habe fie noch nicht gelefen, denn ich hoffte immer, fie von Ihnen zu

hören; aber seither hat fich's nicht finden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder; ein Schauer überfiel ihn, als er fie in die hande nahm, und die Augen fanden ihm voll Thränen, als er hinein sah. Er sebte sich nieder und las.

"Stern der dämmernden Nacht, schön funkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel bin. Wornach blickst du auf die Haide? Die fürmenden Winde haben sich gelegt; von ferne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt über's Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches Harr. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Erscheine, du berrliches Licht von Ofsans Seele!"

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine seuchte Nebelfäule; um ihn sind seine Belben, und, siehe, die Barden des Gesanges: Grauer Ulin! flattlicher Myno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanstklagende Minona! — Wie verändert send ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um

die Ehre des Gefanges, wie Frühlingslüfte den Sügel bin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona bervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blid und thränenvollem Auge; schwer floß ihr haar im unfläten Winde, der von dem pügel her stieß. — Düster ward's in der Seele der helden, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu fommen; aber ringsum zog sich die Nacht. höret Colma's Stimme, da sie auf dem hügel allein saß."

#### Colma.

"Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf dem fürmischen Sügel. Der Wind sauft im Gebirge, ber Strom heult den Felsen hinab. Reine Sutte schüht mich vor dem Regen, mich Verlaffene auf dem fürmischen Sügel."

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolfen! erscheinet, Sterne der Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht, von den Beschwerden der Lagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine

Sunde schnobend um ibn! Aber hier muß ich fiben allein auf dem Felsen bes verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm fauft, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten."

"Warum zaudert mein Salgar? Sat er fein Wort vergessen? — Da ift der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu senn; ach! wohin hat sich mein Salgar verirtt? Mit dir wollt' ich flieben, verlassen Vater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind feine Feinde, o Salgar!"

"Schweig eine Weile, o Wind! ftill, eine fleine Weile, o Strom! daß meine Stimme flinge durch's Thal, daß mein Wanderer mich hore! Salgar! ich bin's, die ruft! hier ift der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich: warum zauderst du zu kommen?"

"Sieh' der Mond erscheint, die Fluth glanzt im Thale, die Felfen fiehen grau, den Sügel hinauf; aber ich seh ihn nicht auf der Sobe, seine Sunde vor ihm ber verfündigen nicht seine Anfunft. Sier muß ich siben allein."

"Aber wer find, die dort unten liegen auf der Saide? - Dein Geliebter? Mein Bruder? - Redet, o meine

Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach sie sind tobt! Ihre Schwerte roth vom Gefechte! D mein Bruder, mein Bruder 1 warum hast du meinen Salgar erschlagen? D mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Bbr wart mir beibe so lieb! D du warst schön an dem hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! bort meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! falt wie die Erde, ist ihr Busen!"

"D von dem Felfen des pügels, von dem Gipfel des fürmenden Berges, redet, Geifier der Todten! redet, mir foll es nicht grausen! — Wohin send ihr zur Rube gegangen? in welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine webende Antwort im Sturme des hügels."

"Ich fibe in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, bis ich fomme! Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zuruck bleiben. Sier will ich wohnen mit meinen Freunden an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem hügel und Wind fommt über die haide, soll mein Geist im Winde stehn und

trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger bort mich aus feiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt fie; denn fuß foll meine Stimme fenn um meine Freunde; fie waren mir beide fo lieb!"

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fanft erröthende Tochter. Unfere Thränen floffen um Colma, und unfere Seele ward dufter."

"Ullin trat auf mit der harfe, und gab uns Alpins Gefang - Alpins Stimme mar freundlich, Apnos Seele ein Feuerstrahl. Aber ichon rubten fie im engen Saufe, und ihre Stimme mar verhallet in Gelma. Einft febrte Ullin gurud von ber gagd, ebe bie Belben noch fielen. Er hörre ihren Wettgefang auf dem Sugel. Abr Lied ift fanft, aber traurig. Gie flagten Morars Fall, des erften der Belben. Seine Seele mar mie Fingals Seele, fein Schwert wie das Schwert Defars - Aber er fiel, und fein Bater jammerte, und feiner Schwester Augen maren voll Thranen, Minona's Augen maren voll Thranen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat jurud vor Ulling Gefang, wie ber Mond in Weften, der den Sturmregen voraussieht, und fein ichones Saupt in eine Wolfe verbirgt. - Ich ichlug Die Barfe mit Ulin jum Gefange des Jammers."

# Ryno.

"Borbei sind Wind und Regen, der Mittag ift so beiter, die Wolfen theilen sich. Fliehend bescheint den Bügel die unbeständige Sonne. Röthlich fließt der Strom des Verges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch füßer die Stimme Alpin's, er beiammert den Todten. Sein haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin! trefflicher Sänger! warum allein, auf dem schweigenden hügel? warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestadet"

# MIpin.

"Meine Thränen, Ryno, find für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlanf biff du auf dem Sügel, schön unter den Söhnen der Saide! Aber du wirst fallen, wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde siben. Die Sügel werden dich vergeffen, dein Bogen in der Salle liegt ungespannt."

"Du warft fcnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Sügel, fcredlich, wie die Nachtfeuer am himmel. Dein

Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der haide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen hügeln. Manche fielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrt sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, rubig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat."

"Eng ift nun deine Wohnung! finster deine Stätte! mit drei Schritten mess' ich dein Grab, o du! der du ehe so groß warst! vier Steine mit moofigen Häuptern sind bein einziges Gedächtniß, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, fein Mädchen mit Thränen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan."

"Wer auf feinem Stabe ift das? Wer ift es, deffen Saubt weiß ift vor Alter, deffen Augen roth find von Thränen? Es ift dein Bater, o Morar! der Bater feines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf' in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte

Morars Ruhm! Ach! nichts von feiner Wunder Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ift der Schlaf der Todten, niedrig ihr Kissen von Staub. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Auf. D wann wird es Morgen im Grabe? zu bieten dem Schlummer: Erwache!"

"Lebe mohl! ebelfter ber Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld seben! nimmer der duftere Wald leuchten vom Glanze beines Stabls. Du hinterließest feinen Sohn, aber der Gefang soll deinen Namen erhalten, fünftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallnen Morar."

"Laut ward die Trauer ber helben, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er fiel in den Tagen der Jugend-Carmor saß nahe bei dem helben, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Arminst sprach er; was ist hier zu weinen? Alingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergöhen? sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See aus's Thal sprüht, und die blühenden Blumen füllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Araft und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin? herrscher des seeumstossenen Gorma?"

"Jammervoll! Wohl das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Weh's — Carmor, du verlorst keinen Sohn; verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor! aber Armin ist der lehte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe. — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des herbstes! auf! fürmt über die finstere Haide! Waldströme, braust! heult, Stürme im Gipfel der Sichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umfamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe verging."

"Daura, meine Tochter, du warft schön! schön, wie der Mond auf den Sügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, fuß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war ftark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blid wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Feuerwolfe im Sturme!"

"Armar, berühmt im Rriege, fam und marb um Dauras Liebe; fie widerftand nicht lange. Schon maren die hoffnungen ihrer Freunde." "Erath, der Sohn Odgalls, grollte, denn fein Bruder lag erschlagen von Armar. Er fam in einen Schiffer verkleidet. Schön, war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Loden vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin! dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich somme, seine Liebe zu führen über die rollende See."

"Sie folgt' ibm, und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Felfens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängsteft du mich fo? Hore, Sohn Arnathe! hore! Daura ift's, die dich ruft!"

"Erath, ber Verrather, floh lachend jum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder: Arindal! Armin! Ift feiner feine Daura zu retten?"

"Ihre Stimme fam über die See. Arindal, mein Sohn, flieg vom Sügel berab, rauh in der Beute der Bagd, seine Pfeile raffelten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Sand, fünf schwarzgraue Doden waren um ihn. Er sah den fühnen Erath am Ufer, faste und band ihn an die Siche, fest umflocht' er seine Suften, der Gefesselte füllte mit Nechzen die Winde."

"Arindal betritt die Wellen in feinem Boote, Daura

berüber zu bringen. Armar fam in feinem Grimme, drückt' ab den grau besiederten Pfeil, er flang, er sant in bein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Berräthers, famst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sant dran nieder, und ftarb. Bu deinen Füßen floß deines Bruders Blut, welch war dein Jammer, o Daura!"

"Die Wellen zerschmetterten bas Boot. Armar flürzte fich in die See, seine Daura zu retten oder zu ferben. Schnell flürmte ein Stoß vom Sügel in die Welle, er fant, und hob fich nicht wieder."

"Allein auf dem seebespulten Felsen hörte ich die Alagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien; doch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht fland ich am Ufer, ich sah' sie im schwachen Strable des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreven, laut war der Wind, und der Negen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien, sie flarb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grafe der Felsen. Beladen mit Jammer flarb sie und ließ Urmin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädechen."

"Wenn die Sturme bes Berges fommen, wenn ber

Nord die Wellen hoch bebt, fibe ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schredlichen Felsen. Oft im finkenden Monde sehe ich die Geister meiner Rinder, halbdammernd mandeln fie zusammen in trauriger Sintracht."

Ein Strom von Thranen, der aus Lottens Augen brach, und ihrem gepreßten Serzen Luft machte, bemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier bin, faßte ihre Sand, und weinte die bittersten Thranen. Lotte rubte auf der andern, und verbarg ihre Augen in's Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen; fühlten es zusammen, und ihre Thranen vereinigten sich Die Lippen und Augen Werthers glübten an Lottens Arme; ein Schauer überstel sie; sie wollte sich entfernen; und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete sich zu erholen, und bat ihn schluchzend fortzusfahren, bat mit der ganzen Stimme des himmels! Werther zitterte, sein herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum wedft du mich, Frühlingsluft? Du bublft und fprichft: Ich bethaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welfens ift nabe, nahe der Sturm, der meine Blätter zerfiort! Morgen wird der Wanderer fommen, fommen, der mich fab in meiner Schönheit,

ringsum wird fein Auge im Felbe mich fuchen, und wird mich nicht finden. ---

Die gange Gewalt Diefer Worte fiel über ben Ungludlichen. Er marf fich vor Lotten nieder in der vollfen Bergmeiflung , faßte ihre Bande , drudte fie in feine Mugen, mider feine Stirn, und ihr fchien eine Ahnung feines ichredlichen Borbabens durch die Seele gu flie-Abre Sinne verwirrten fich, fie brudte feine Sande, drudte fie wider ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmuthigen Bewegung ju ibm, und ihre glubenden Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er fcblang feine Urme um fie ber, prefte fie an feine Bruft, und bedte ibre gitternde, fammelnde Lippen mit muthenden Ruffen. Werther! rief fie mit erftidter Stimme, fich abwendend, Werther! und brudte mit fcmader Sand feine Bruft von der ihrigen; Werther! rief fie mit bem gefaßten Tone bes edelften Gefühles. Er widerftand nicht, ließ fie aus feinen Armen, und warf fich unfinnig vor fie bin. Gie rif fich auf, und in angftlicher Bermirrung, bebend gwifchen Liebe und Born, fagte fie: Daf ift das lette Mal, Werther! Gie febn

mich nicht wieder. Und mit dem vollften Blid der Liebe auf den Elenden eilte fie in's Rebenzimmer und schloß binter sich zu. Werther freckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, die ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Thüre des Cabinets, und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch ein Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte! dann riff er sich weg und rief: Lebe wohl, Lotte! auf ewig leb wohl!

Er fam an's Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn fillschweigend binaus. Es fliebte zwischen Regen und Schnee, und erft gegen eilfe klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Sause kam, daß feinem Serrn der Sut fehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entfleidete ihn, alles war naß. Man hat nachber den Sut auf einem Felsen, der am Abbenge des Sügels in's Thal siebt, gefunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht, ohne zu fürzen, erstiegen bat.

Er legte fich ju Bette und schlief lange. Der Bediente fand ibn schreibend, als er ibm den andern Morgen auf sein Aufen den Kaffe brachte. Er schrieb folgendes im Briefe an Lotten:

"Bum letten Male benn, jum letten Male ichlage ich biefe Augen auf. Sie follen ach die Sonne nicht mehr feben, ein trüber, neblichter Tag halt fie bededt. Co traure benn, Matur! bein Gobn, dein Freund, bein Beliebter naht fich feinem Ende. Lotte! bas ift ein Befühl ohne gleichen, und doch fommt es bem bammernden Traum am nachften , ju fich ju fagen : bas ift der lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe feinen Sinn für bas Mort ber lette! Stehe ich nicht ba in meiner gangen Rraft, und morgen liege ich ausgefiredt und folaff am Boden. Sterben! mas beift das? Siebe, mir traumen , [wenn wir vom Tode reden. 3ch habe manchen fterben feben; aber fo eingefchranft ift die Menschheit, daß fie für ihres Dafenns Anfang und Ende teinen Sinn bat. Best noch mein, Dein! Dein, o Beliebte! Und einen Augenblid - getrennt, gefchieden - vielleicht auf ewig? - Rein, Botte, nein -

Wie fann ich vergeben? wie fannft Du vergeben? wir find ja! - Bergeben! - Bas' beift bas? Das ift wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Berg. - - Todt, Lotte! eingescharrt ber falten Erde, fo ena! fo finfter! - 3th batte eine Freundin, die mein Alles war meiner bulflosen Jugend; fie farb und ich folgte ihrer Leiche, und fand an dem Grabe, wie fie den Sara binunter ließen, und die Seile fchnurrend unter ihm meg und wieder herauf schnellten, bann die erfte Schaufel binunter Schollerte, und die angftliche Labe einen dumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedeckt mar! 3ch fturzte neben das Grab bin - ergriffen, erschüttert, geanaftet, gerriffen mein Innerftes, aber ich mußte nicht, wie mir gefchah - wie mir gefchehen wird - Sterben! Grab! ich verffebe die Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es hatte der lehte Augenblick meines Lebens fenn follen. D Du Engel! zum ersten Male, zum ersten Male ganz ohne Zweifel durch mein Anniginnerstes durchglüthe mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen, das heilige Feuer, das von den Deinigen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergieb mir! vergieb mir!

Ach ich wußte, daß Du mich liebteft, wußte es an den erften feelenvollen Bliden, an dem erften Bandedrud: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an Deiner Seite fab, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln.

Erinnerst Du Dich der Blumen, die Du mir schidteft, als Du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine hand reichen konntest? o ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir Deine Liebe. Aber ach! diese Eindrude gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelsfülle in heiligen sichtbaren Beichen gereicht ward.

Alles das ift vergänglich, aber keine Ewigkeit fod das glübende Leben auslöschen, das ich gestern auf Deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein, Du bist mein! ja Lotte, auf ewig.

und was ift das, daß Albert Dein Mann ift! Mann!

— Das ware denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut,

und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Simmelswonne geschmedt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Serz gesaugt. Du bist von diesem Augenblide mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu Deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten, bis Du kommst, und ich fliege Dir entgegen, und fasse Dich und bleibe bei Dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Unarmungen.

Ich traume nicht, ich wahne nicht. Nabe am Grabe wird es mir heller. Wir werden fenn! wir werden uns wieder feben! Deine Mutter, feben! ich werde fie feben, werde fie finden, ach und vor ihr mein ganges Berg ausschütten! Deine Mutter, Dein Gbenbilb."

Gegen eilfe fragte Werther feinen Bedienten, ob wohl Albert jurud gefommen fen? Der Bediente fagte: ia, er habe deffen Pferd dabin führen feben. Darauf giebt ihm der herr ein offenes Bettelchen des Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reife Abre Biftolen leiben? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau batte die lette Nacht menia geschlafen ; was fie gefürchtet hatte, mar entschieben, auf eine Beife entschieden, die fie meder abnen, noch fürchten fonnte; ihr fonft fo rein und leicht fliegendes Blut mar in einer fieberhaften Emporung, taufenderlei Empfinbungen gerrutteten bas ichone Berg. War es bas Feuer von Werthers Umarmungen, bas fie in ihrem Bufen fühlte? mar es Unwille über feine Bermegenheit? mar es eine unmuthige Bergleichung ihres gegenwärtigen Buftandes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unschuld und forglofen Butrauens in fich felbft? Wie follte fielibrem Manne entgegen geben? wie ibm eine Scene befennen, die fie fo aut gefteben durfte, und die fie fich boch ju gesteben nicht getraute? Gie hatten fo lange gegen einander geschwiegen, und follte fie bie erfte fenn, die das Stillschweigen brache, und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machtet. Schon fürchtete fie, die bloge Rachricht von Werthers Befuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen, und nun gar diese unerwartete Ratastrophel Konnte sie wohl hoffen, daß ihr Mann sie ganz im rechten Lichte sehen, ganz ohne Borurtheil aufnehmen würde? und konnte sie wünschen, daß er in ihrer Seele lesen möchte? Und doch wieder, konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein krystallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem sie keine ihrer Empsindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Eins und das andere machte ihr Sorgen und sehte sie in Berlegenheit; und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider! sich selbst überlassen mußte, und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jeht, was fie fich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die fich unter ihnen fesigeseht hatte! So verftändige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Necht und dem Unrechte des andern nach, und die Berhältnisse verwickelten und verhehten sich bergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem fritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen-Bätte eine glüdliche Bertraulichkeit sie früher wieder

einander näher gebracht, ware Liebe und Nachficht wechfelsweise unter ihnen lebendig worden, und hatte ihre herzen aufgeschloffen; vielleicht ware unfer Freund noch zu retten gewesen.

Moch ein fonberbarer Umfand fam bagu. Werther batte, wie wir aus feinen Briefen wiffen, nie ein Bebeimnif baraus gemacht, baf er fich, biefe Welt gu verlaffen, febnte. Albert batte ibn oft beftritten; auch mar zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gemefen. Diefer, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, batte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichfeit, die fonft gang außer feinem Charafter lag, ju erfennen gegeben, daß er an bem Ernft eines folchen Borfates febr ju zweifeln Urfache finde; er hatte fich fogar barüber einigen Scherg erlaubt, und feinen Unglauben gotten mitgetheilt. Dies beruhigte fie gwar von Giner Geite, wenn ihre Bedanfen ihr das traurige Bild vorführten, von der andern aber fühlte fie fich auch baburch gebindert, ihrem Manne die Beforaniffe mitzutheilen, die fie in dem Augenblicke qualten.

Albert fam jurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Saftigfeit entgegen, er mar nicht beiter, fein Geschäft mar nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegfamen, fleinfinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ibn verdrieflich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sen, und fie antwortete mit Uebereilung: Werther sen gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gesommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Backete auf seiner Stube lägen. Er ging binüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Serz gemacht. Das Andenken seines Selmuths, seiner Liebe und Güte batte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie fühlte einen beimlichen Bug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun psiegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Backet zu erbrechen und zu Iesen. Sinige schienen nicht das angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er furz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemuth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden wurde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Sumor ware, das zu entdeden, was ihr auf dem Bergen lag: fie verfiel in eine Wehmuth, die ihr um desto ängstlicher ward,

als fie folche ju verbergen und ihre Thranen ju verfchluden fuchte.

Die Erscheinung von Werthers Anaben feste fie in Die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Bettelchen, ber fich gelaffen nach feiner Frau menbete und fagte: gib ibm bie Biffolen! ,,3ch laffe ibm aludliche Reife wünschen," fagte er jum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag; fie fcmantte aufzufteben, fie wußte nicht, wie ibr gefchab. Langfam ging fie nach der Wand, gitternd nahm fie das Bewehr berunter, putte den Staub ab und gauderte, und batte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blid fie gedrangt batte. Gie gab bas ungludliche Werfzeug dem Anaben, ohne ein Wort vorbringen ju fonnen, und als der jum Saufe binaus mar, machte fie ibre Arbeit jusammen, ging in ihr Bimmer, in bem Buffande ber unaussprechlichften Ungewißbeit. Ibr Berg meiffaate ibr alle Schredniffe. Bald war fie im Beariffe fich gu ben Ruffen ibres Mannes ju merfen, ibm alles ju entdeden, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ibre Abnungen ; bann fab fie wieder feinen Ausgang bes Unternehmens; am wenigsten fonnte fie boffen, ihren Mann ju einem Bange nach Werthern ju bereden. Der Tifch mard gededt, und eine gute Freundin, die nur etwas ju fragen kam, gleich geben wollte — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang fich, man redete, man erzählte, man vergaß fich.

Der Anabe fam mit ben Piftolen ju Werthern, der fie ihm mit Entzuden abnahm, als er hörte, Lotte habe fie ihm gegeben. Er ließ fich Brot und Wein bringen, bieß den Anaben ju Tifche geben, und fehte fich nieder ju fchreiben.

"Sie sind durch Deine Bande gegangen, Du haft den Staub davon gepubt, ich füsse sie tausendmal, Du bast sie berührt; und Du, Geist des himmels, begünftigst meinen Entschluß! und Du, Lotte, reichst mir das Wertzeug, Du, von deren händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als Du sie ihm reichtest, Du sagtest fein Lebewohl! — Webe! webe! fein Lebewohl! — Webe! webe! fein Lebewohl! — Solltest Du Dein herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an Dich befestigte? Lotte, fein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! und ich fühle es, Du fannst den nicht hassen, der so für Dich glübt."

Mach Tifche hieß er den Anaben alles vollends einpaden, zerriß vicle Papiere, ging aus und brachte noch fleine Schulden in Ordnung. Er fam wieder nach Hause, ging wieder aus vor's Thor, ungeachtet des Regens, in den'gräflichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umber, und fam mit anbrechender Nacht zurud und schrieb:

"Wilhelm, ich habe jum letten Male Feld und Wald und ben himmel gesehen. Lebe mohl auch Du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröfte fie, Wilhelm! Gott segne Euch! Meine Sachen find alle in Ordnung. Lebt mohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

"Ich habe Dir übel gelohnt, Albert, und Du vergiebst mir. Ich habe den Frieden Deines Sauses geffört, ich habe Mißtrauen zwischen Such gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D daß Ihr glüdlich wäret burch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glüdlich! Und so mohne Gottes Segen über Dir!"

Er framte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerrif vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Päde mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Auffähe, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiedte er den Bedienten, dessen Rammer, wie auch die Schlaszimmer der Hausleute, weit hintenhinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früh bei der Hand zu seyn; denn sein herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor sechse vor's Haus tommen.

## Mach eilfe.

"Mues ift fo ftill um mich ber, und fo ruhig meine Seele. Ich dante Dir Gott, der Du diefen letten Augenbliden diefe Warme, biefe Kraft schenteft.

Ich trete an das Fenfter, meine Befte! und febe, und febe noch durch die fturmenden, vorüberfliebenden Wolfen einzelne Sterne des ewigen himmels! Mein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige tragt euch an feinem Serzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Bagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von Dir ging, wie ich aus Deinem Thore trat, stand er gegen mir über; mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen! oft mit aufgehobenen Sanden ihn zum Zeichen, zum beiligen Merkseine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an Dich! umgiebst Du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Rleinigkeiten zu mir geristen, die Du, heilige, berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache Dir es gurud, Lotte, ich bitte Dich, es gu ehren. Taufend taufend Ruffe habe ich drauf gedrudt, taufend Gruße ihm zugewinft, wenn ich ausging, oder nach haufe fam.

Ich habe Deinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu fchühen. Auf bem Rirchhofe find zwei Lindenbaume, hinten in der Ede nach dem Felde zu; bort wünsche ich zu ruben. Er fann, er wird bas für seinen Freund thun. Bitte ihn auch! Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ibren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach ich wollte, Ihr begrübt mich am Wege, ober im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichnenden Steine sich

fegnend vorübergingen und ber Samariter eine Thrane meinte.

Sier Lotte! Ich schaubre nicht, den falten schrecklichen Relch zu faffen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All! All! so sind alle die Wünsche und hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so farr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des Gludes hatte theilhaftig merden können, für Dich zu fierben! Lotte, für Dich mich hinzugeben! Bich wollte muthig, ich wollte freudig flerben, wenn ich Dir die Rube, die Wonne. Deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! bas ward nur wenig Edlen gegeben, ihr Blut für die Frigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Rleidern, Lotte will ich begraben senn, Du haft fie berührt, geheiligt; ich habe auch Deinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man foll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blagrothe Schleise, die Du am Busen hattest, als ich Dich zum ersten Male unter Beinen Kindern fand. D füse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schidfal ibres unglüdlichen Freundes! Die Lieben! sie wim-

meln um mich. Ach wie ich mich an Dich fchlog! Seit dem erften Augenblide Dich nicht laffen konnte!— Diefe Schleife foll mit mir begraben werden; an meinem Geburtstage schenktest Du mir sie! Wie ich das alles verschlang!— Ach ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte!—— Sen ruhig! ich bitte Dich, fep ruhig!—

Sie find geladen - es fchlägt zwölfe! Co fep es denn! - Lotte, Lotte lebe mohl! Lebe wohl!

Ein Nachbar fah den Blit vom Bulver und hörte den Schuß fallen; da aber alles fille blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um fechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen herrn an der Erde, die Biftole und Blut. Er ruft, er fast ihn an; feine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle zieben, ein Bittern ergreift alle ihre Glieder. Sie wedt ihren Mann, sie siehen auf, der Bediente bringt heulend und flotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieber.

Als der Medicus ju bem Ungludlichen fam, fat.b er

ihn an der Erde ohne Nettung: der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war berausgetrieben. Man ließ ihn zum Ueberstuß eine Aber am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Seffels konnte man schließen, er habe fibend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ift er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen das Fenster, entfräftet, auf dem Rüden, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im grauen Frad mit gelber Weste.

Das haus, die Nachbarschaft, die Stadt fam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf bas Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schien wie eines Todten, er rührte fein Glieb. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald fidrer; man erwartete sein Ende.

Bon dem Weine hatte er nur ein Glas getrunfen-Emilia Galotti lag auf dem Bulte aufgeschlagen!

Bon Alberte Befürzung , von Lottene Jammer lagt mich nichts fagen !

Der alte Amtmann fam auf Die Rachricht bereinge-

sprengt; er füßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie fielen neben dem Bette nieder im Ausdruck des unbändigsten Schmerzes, füßten ihm die hände und den Mund, und der älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Anaben mit Gewalt wegriß. Um zwölfe Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Austauf. Nachts gegen eilse ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerfer trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.



842.4T. Goe

11- 115

Distress by Google

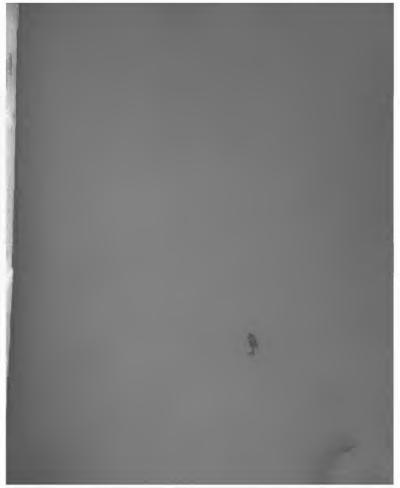



BIBLIOTECA CENTRAL

BIBLIOTECA DE CATALU





